

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





1.25

Bd. nov. 1934



# HARVARD LAW LIBRARY

FROM THE LIBRARY

OF

# HEINRICH LAMMASCH

Received May 25, 1922.

AUSTORIN

.

.

.

• . , •

 $\mathbf{H}$ 

in j

# Rommentar

zur österreichischen

# Reichsratswahlordnung

(Geletz vom 26. Jänner 1907, RGB1. Nr. 17)

Von

Dr. Rans Relsen



Wien, 1907

Manziche k. u. k. Rof-Verlags- und Univerlifäfs-Buchhandlung
I., Rohlmarkt 20

364

+

for xt

Das Recht ber übersetzung in andere Sprachen wird vorbehalten.

MAY 25 1922

Buchbruderei ber Mangichen t. u. t. hof-Berlags- und Universitäts-Buchhanblung in Bien.

# Dorwort.

Vorliegender Kommentar hat sich zur Aufgabe gemacht, der neuen Reichsratswahlordnung vom 26. Jänner 1907 — dem Hauptgesetze der großen österreichischen Wahlresorm — den Weg in die Theorie sowohl wie in die Praxis nach Kräften zu ebnen.

Das Materiale, das zu diesem Zwecke verarbeitet wurde, besteht vornehmlich aus den Verhandlungen und dem Berichte des Wahlresormsausschusses, den das Abgeordnetenhaus zur Borberatung der Wahlsesorm eingeseth hatte, und aus den Debatten des Abgeordnetenhauses selbst, die anläßlich der Beratung der Regierungsvorlage und des Ausschußberichtes geführt und in den stenographischen Protokollen des Absgeordnetenhauses ofsiziell publiziert wurden.

Das Herrenhaus, das die Beschlüsse der Bolkskammer unverändert annahm, hat keine nennenswerten Beiträge zur Interpretation des neuen Wahlgesetzes geliefert.

Zwar wurde auch seitens dieser Kammer ein Wahlresormausschuß gewählt; dessen Tätigkeit beschränkte sich lediglich auf den Vorschlag eines Pluralwahlshstems, den jedoch das Plenum nicht akzeptierte.

Einen Motivenbericht hat die Regierung der Wahlresormvorlage nicht vorangeschickt. Sie hat nur eine rechtsvergleichende Darstellung der Wahlrechtsverhältnisse in den meisten Kulturstaaten dem Texte der Vorlage angeschlossen. (2552. der Beilagen zu den stenographischen Protosollen des Abgeordnetenhauses, XVII. Session 1906.)

Bur Berwendung des parlamentarischen Materiales sei eine rechtfertigende Bemerkung gestattet.

So überaus anziehend es ist, den frischen Spuren des Gesetzebers folgend, dessen Billensrichtung und Absicht zu erforschen, so groß ist die Gesahr, über dieser Absicht des Gesetzebers den damit nicht immer völlig harmonierenden Wortlaut des Gesetzes aus dem Auge zu verslieren; und diese Gesahr ist um so größer, je weniger mangels einer entsprechenden Zeitdistanz zwischen Gesetzeber und Interpret, die nötige Objektivität des letzteren garantiert ist.

Allein bieses Bebenken verliert gerade politischen Gesetzen gegensüber, wie es eine Bahlordnung ist, wesentlich an Bebeutung; denn das Hauptargument, das wider die "Absicht des Gesetzens" als Interpretationsmittel angeführt wird, daß nämlich der in den Anschauungen seiner Zeit befangene Bille des Gesetzebers nicht

11

für Generationen hinaus bindend sein soll, vielmehr der Wortslaut des Gesetzs allein die Grenze ist, innerhalb derer eine Anpassung an veränderte Berhältnisse soweit als möglich versucht werden muß, ist hier nicht recht am Platze. Kein Gesetz ist so innig mit schwankensden Anschauungen und rasch wechselnden Geistesströmungen seiner Zeit verwoden wie ein politisches, keines wird aus so heftigen Gegensätzen geboren wie dieses. Darum kann auch gerade ein politisches Gesetz nur aus seiner Zeit heraus verstanden und interpretiert werden und nur für seine Zeit seinen Zweck erfüllen; und der rasche Wechsel der Anschauungen und überzeugungen gerade auf dem Gebiete der Politik bringt es mit sich, daß die Lebensdauer, die einem politischen Gesetz beschieden, weit geringer ist als das hohe Alter, das ehrwürdige Kodisikationen des Zivils oder Strasrechtes erreichen. Der Wille des politischen Gesetzebers kann kaum über eine Generation hinauswirken.

Eine andere größere Gesahr aber lag in der Verwendung parlamentarischen Materiales, in der Verarbeitung der Ausschuß= und Plenarbebatten, in denen sast ausschließlich Parteistandpunkt und Parteisinteresse zum Ausdrucke kommt: Beeinflussung durch parteipolitische Anschauung der einen oder anderen Art. Auf einem Gebiete der wissenschaftlichen Jurisprudenz, das so haarscharf an Tagespolitik grenzt, mag die Versicherung des Versassenschaftlichen überslüssig erscheinen, daß es ihm redliches Bemühen war, sine ira et studio, zwischen den kämpsenden Parteien hindurch den Weg zum objektiven Rechte zu sinden.

Einen nicht unwichtigen Bestandteil des verwendeten Materiales bildet auch der Erlaß des Ministeriums des Innern vom 8. Februar 1907, 3. 1145/M. I., betreffend Erläuterungen zur Reichsrats=wahlordnung. (Gerichtet an alle Landeschefs; publiziert im Bersordnungsblatte des k. k. Ministeriums des Innern, 15. Februar 1907, Nr. 3).

Einer besonderen Erwähnung bedarf die Heranziehung der Wahlsrechtsjudikatur des Reichsgerichtes, die ja bisher nur auf Grund der jeht nicht mehr in Geltung stehenden Reichsratswahlordnung von 1873 (respektive 1882 und 1896) ersolgte. Da jedoch zahlreiche Bestimmungen des alten Wahlgesets in das neue unverändert übernommen wurden, behalten die Erkenntnisse des Reichsgerichtes, soweit sie derartige Partien der Reichsratswahlordnung betreffen — und nur solche Erkenntnisse wurden im vorliegenden Kommentar verwendet — auch für die neuen Verhältnisse ihre Bedeutung.

Um gewisse Lücken des Gesetzes durch Interpretation auszufüllen, schien es auch zweckdienlich, Entscheidungen des Berwaltungsgerichtshoses über analoge Bunkte der Gemeindewahlordnung zu benützen.

Der Kommentar hat sich im allgemeinen barauf beschränkt, die Reichsratswahlordnung zu erläutern. Bon einer Kommentierung der übrigen zur Wahlresorm gehörigen Gesetze wurde abgesehen. Es sind daher auch nur jene Bestimmungen des Näheren untersucht worden, die den eigentlichen Inhalt eines Wahlgesetzes ausmachen, das nur die technische Durchsührung eines allgemeinen, in der Versassung staatssgrundgesetzlich sestgesetzen Wahlspstemes sein soll.

Die großen Prinzipienfragen, die sich bei der Statuierung der Wahlberechtigung ergeben, wurden daher, als nicht unmittelbar zur Wahlordnung gehörig, nur insoweit erörtert, als dies zum allgemeinen Verständnisse notwendig schien. So die Frage des Pluralitätssussens, der Wahlpslicht und ähnliches. Auch das lediglich strafrechtliche Normen enthaltende Gesetzum Schutze der Wahlsreiheit wurde nicht selbständig einer exegetischen Behandlung unterzogen, sondern jeder einzelne Paragraph dieses Gesetzes an jener Stelle in den Text des Kommentars ausgenommen, wo er eine natürliche Ergänzung der entsprechenden Bestimmungen der Wahlordnung bildet.

Die ursprüngliche Absicht bes Verfassers, vorliegende Arbeit auf einer rechtsvergleichenden Basis breitesten Stiles aufzubauen, mußte Zeitmangels halber auf ein Minimum reduziert werden, da das Buch noch vor Einseitung des Wahlversahrens zum neuen Reichsrate erscheinen sollte. Es wurde daher ausgiedig nur das deutsche Wahlgesetz und Wahlreglement sowie die ältere österreichische Wahlgesetzgebung berückssichtigt. Doch ist einer eventuellen Neubearbeitung der Schrift die Ausstührung der ursprünglichen Absicht vorbehalten.

Schließlich noch eine Bemerkung zur verwendeten Literatur. Wahltechnische Probleme haben bisher äußerst spärlich eine wissenschaftliche Behandlung ersahren. Nur die Fragen des Wahlspltems sind wiederholt und eingehend in der Literatur erörtert worden. Die Zusammenstellung der bezüglichen Schristen findet sich in Georg Meyers nachgelassenm Werke "Das parlamentarische Wahlrecht", Berlin 1901. Mit Kücksicht daraus wurde auf eine aussührliche Literaturangabe in dieser Schrift verzichtet.

Ich kann ben "Kommentar zur Reichsratswahlordnung" nicht ber Ofsentlichkeit übergeben, ohne vorher Herrn Universitätsprosessor Dr. Abols Menzel für die Anregung, die er mir zu dieser Arbeit gegeben, und die tatkräftige Förderung, die er mir — wie so oft — auch bei diesem Anlasse hat zu teil werden lassen, meiner aufrichtig ergebenen Dankbarkeit zu versichern.

Wien, im März 1907.

Der Verfasser.

# Literatur.

(Berzeichnis ber benütten Berte.)

Bernatit Comund, Die öfterreichischen Berfaffungegesehe. Leipzig 1906.

Jaques heinrich, Die Bahlprufung in ben modernen Staaten und ein Bahlprufungsgerichtshof für Ofterreich. Bien 1886.

Bellinet Georg, Gin Berfaffungsgerichtshof für Ofterreich. Wien 1885.

— Empfiehlt es sich, die Prüfung von Bahlen in gesetzebende Körperschaften als eine richterliche Tätigkeit anzuerkennen und beshalb der Rechtssprechung eines unabhängigen Bahlprüfungsgerichtshoses zu unterstellen? Gutachten in: Berhandlungen des XIX. Deutschen Juristentages. 2. Band. Berlin und Leipzig 1888.

Relfen hans, Bablerliften und Reklamationsrecht, in "Juristische Blätter", Bien 1906, Nr. 25—28.

Menzel Adolf, Syfteme bes Wahlrechtes. Wien 1906.

Meher Georg, Das parlamentarische Bahlrecht. Berlin 1901.

Springer Anton, Die Protokolle bes Berfassungsausschusses bes öfterreichischen Reichstages von 1848. Leipzig 1885.

Sendel Max, Parlamentarische ober richterliche Legitimationsprüfung, in Annalen bes Deutschen Reiches 1889,

und bie bei Beorg Meyer angegebene Literatur.



# Berzeichnis der Abkürzungen:

Alter Jubikatenbuch bes Berwaltungsgerichtshofes. Bon Dr. Rubolf

Mter.

B. Budwinskis Sammlung der Erkenntnisse des k. k. Berwaltungs-

gerichtshofes.

Ber. b. BRA. Bericht bes Bahlreformausschusses, 2727 ber Beilagen zu ben steno-

graphischen Protofollen bes Abgeordnetenhauses, XXVII. Seffion.

GWD. Gemeinbewahlordnung.

LAND. Landtagswahlordnung.

RG. Reichsgericht.

RRBD. Reichsratswahlordnung. Sig. Sammlung der nach gepflogener mündlicher Verhandlung geschöpften

Erkenntniffe bes Reichsgerichtes. Begründet von Dr. Anton Hie Freiherr von Glunek. Fortgesett von Dr. Karl Hugelmann.

Stenographische Protofolle des Abgeordnetenhauses, XXVII. Session.

BG. Berwaltungsgerichtshof.

Berh. b. BRA. Berhandlungen bes Bahlreformausschuffes, 2727 ber Beilagen

zu den stenographischen Protokollen des Abgeordnetenhauses,

XXVII. Seffion.

WD. Wahlordnung.



# Inhaltsangabe.

|                      |            |      |            |             |      |      |      |      |             |     |     |      |      |      |      |      |    |          |     |    |    | Seite |
|----------------------|------------|------|------------|-------------|------|------|------|------|-------------|-----|-----|------|------|------|------|------|----|----------|-----|----|----|-------|
| Borwort              |            |      |            |             |      |      |      |      |             |     |     |      |      |      |      |      |    |          |     |    |    | Ш     |
| Literatur            |            |      |            |             |      |      |      |      |             |     |     |      |      |      |      |      |    |          |     |    |    | VΙ    |
| Berzeichnis          | ber        | 201  | für        | zun         | igen | : .  |      |      |             |     |     |      |      |      |      |      | •  |          |     |    |    | VII   |
| Einleitung,          |            |      |            |             |      |      |      |      |             |     |     |      |      |      |      |      |    |          |     |    |    | 1     |
| Geset vom<br>Witglio | 26<br>eber | be   | änı<br>8 A | ter<br>(bge | 19   | 07,  | R    | GE.  | <b>3</b> [. | Nr  | . 1 | 7,   | be   | tref | feni | b    | ie | 200      |     |    | er | 21    |
| Reichsratsw          | ahlo       | rbi  | ıun        | g:          |      |      |      |      |             |     |     |      |      |      |      |      |    |          |     |    |    |       |
| I. B                 |            |      |            |             |      |      |      |      |             |     |     |      |      |      |      |      |    |          |     |    |    | 22    |
| II. B                | on i       | em   | 253        | tahl        | rech | te 1 | unb  | Ъe   | r           | Bäl | lbo | ırke | it   | (§§  | 4-   | -8)  | )  |          |     |    |    | 31    |
| III. B               | on i       | ber  | Aı         | ısjd        | reil | bun  | gu   | nb   | <b>B</b> 1  | rbe | rei | tun  | ig i | er   | 28   | ahle | en | (§§      | 9-  | -1 | 5) | 58    |
| IV. X                | on i       | er   | Bo         | rna         | hm   | e be | r L  | Bal  | ģ[ l        | er  | AE  | ger  | rbi  | tete | n (  | (§§  | 16 | <b>—</b> | 42) |    |    | 86    |
| Anhang zur           | : Re       | idj  | 3rat       | 3w          | ahlo | rbn  | unç  | 1:   |             |     |     |      |      |      |      |      |    |          |     |    |    |       |
| Borben               | nerfi      | ıng  | 3U         | r L         | Bah  | (bez | irte | Bein | teil        | ung | 1   |      |      |      |      |      |    |          |     |    |    | 156   |
| Wahlbe               | zirk       | 8ei1 | ıteil      | ung         | γ.   |      |      |      |             |     | ٠.  |      |      |      |      |      |    |          |     |    |    | 159   |
| Statistische         | Beil       | age  | :          |             |      |      |      |      |             |     |     |      |      |      |      |      |    |          |     |    |    | 199   |
| Sachregister         |            |      |            |             |      |      |      |      |             |     |     |      |      | _    | _    | _    |    |          | _   |    |    | 214   |



# Einleitung.

## Sistorische Abersicht.

Zwed vorliegender Einleitung ist nicht, eine Geschichte des österreichischen Parlamentswahlrechtes zu geben, sondern lediglich eine Entwicklungsstizze der wichtigsten wahl technisch en Institutionen zu
zeichnen, wie sie in den jeweiligen Wahlordnungen zur Reichsvertretung
kodisiziert worden sind.

Dic erste parlamentarische Wahlordnung Osterreichs ist die der sogenannten Pillersdorfschen Versassung des Jahres 1848. Unmittelbar nach Erlassung des Ah. Patentes vom 25. April 1848¹), welches die "Versassung und des österreichischen Kaiserstaates" enthielt, wurde — durch Ah. Patent vom 9. Mah 1848 — die "Provisorische Wahlsordnung für den ersten österreichischen Keichstag"²) erlassen. Da jedoch die revolutionäre Volksstimmung mit dieser Versassung — insbesondere wegen des darin enthaltenen Zweikammerschstems — nicht beruhigt wurde, sah sich Kaiser Ferdinand zu jener bekannten "Proklamation vom 16. Wah 1848"³) veranlaßt, welche den seltsamen Untertitel sührte: "Erklärung des ersten Reichstages als einen constituierenden nur mit einer Kammer und angeordnete Abänderung der früheren Wahlordnung".

Tatfächlich wurde auch am 30. Mai 18484) die geänderte Bahlordnung erlassen, die sich von der ersten hauptsächlich durch die Statuierung des Einkammersystems unterscheidet — in wahltechnischer

<sup>1)</sup> PGS. (Sr. k. k. Majestät Ferdinand bes Ersten politische Gesetze und Berordnungen) Bb. 76, Nr. 49.

<sup>2)</sup> BGS. Bb. 76, Nr. 57.

<sup>3)</sup> PGS. Bb. 76, Nr. 65.

<sup>4)</sup> Als "Erlaß bes t. t. Minifteriums bes Innern vom 30. Mai 1848 an famtliche Länderchefs". BGS. Bb. 76, Nr. 75.

Çarîtân jedocă mân welemiliă nimeran. Ani Humi deser Schlschung ci mai der erie diermenistine Komsing gewöhr werden.

Te Beil var mirelt und erbeite dum pendiene Sauminere § 1 der eigeinderen § 24 der erfen Saucenburg. <sup>†</sup> Sauberelogi und viillier zur Seit der Sainmirmer norm:

- a alle diensenfrichen Sammöningen ninne Immiured der Konfestung der das 24. Leibensprin gamicheren daben :
- le Thi in der Treen Austidung der Innestrüngeminien Aufte be-Traden:
- e feit feits Ammer im Beildezult diem mientlichen Beinfig heben.

Arbeiter gegen Tap ster Bochenichn. Trendiens und Kerfenen, die aus öffenilden Behleichenburdien Inserdigungen geniehen, lönnen nicht als Bähler urfrechn § 18. § 81.

Für die Beillarken jum Algerentenen freden die eingeinderte BC. nur die Borauslegungen des einmen Bullreitres, nultrend die und und liche das II. Lebensjahr vorfüreit 3 32, § 46. Jum Juncke der Abgeordnetenwahl wird jede Brown; in so weie Baliliegunke erugeneit, als sie Abgeordnete zu enrienden dart und zum Juncke der Baliliegunk eingeneitet. Jeder Balilbezirk wird zum Juncke der Balilminnerwahlen in Bahlberirkte eingeteilt, in denen die Urmüller je nach der Frühe des Libriskes bald einen, bald mehrere Balilminner zu midten baben 188 6—14 und §§ 21—27. Die Bahl der Abgeordneren durch die Bahle männer in somit Einzelwahl, die der Bahlminner durch die Urwähler Libenwahl oder kumularive Bahl, wie man sie demals nannte. Die Fells bistrikte für die Bahlmännerwahl ersolgt im Berordnungswege durch die Berwaltungsbehörden Kreisämter, respektive volitische Obrigkeit mit Beisziehung der Gemeindevornände und Ausschüsse; § 15, § 30.

Sowohl die Abgeordneten- wie die Sahlmannerwahlen finden für den ganzen Bahlbezirk, resvektive Bahldiftrikt an einem Punkte ftatt. Ten Begriff des Stimmbezirkese, kennt die Bahlordnung nicht. Für jeden Bahldiftrikt werden die Bahlberechtigten in eine Sählerlifte aufgenommen Tie Liste wird vom "Ortsvorstande, in Städten vom Bürgerausschusse unter Beiziehung einiger Bähler" hergestellt und ist "zu jedermanns Einsicht im Ortsamte des Bahldistriktes bereit-

<sup>5)</sup> Im folgenden bedeutet, wenn zwei Paragraphe in der Klammer stehen, der erste Paragraph den aus der abgeanderten, der zweite Paragraph den aus der ursprünglichen WD.

<sup>6)</sup> Bgl. im folgenden die Erläuterungen zu § 1 ber RRBD.

zuhalten" (§ 17, § 32). Nähere Bestimmungen über die Liste fehlen.7) Auch ein Reklamationsrecht ist nicht gewährt. Dagegen hat allerdings bie Bahlordnung vom 9. Mai 1848 für die Bahl des Senates (Dberhaus) bestimmt, daß Personen, die infolge ihrer Steuerleiftung sich zur Wahl in ben Senat berechtigt glauben, gegenüber ber vom Landeschef öffentlich fundgemachten Liste von Bahlberechtigten "ihre Ansprüche durch Rachweisungen ihrer Steuerzahlungen spätestens zehn Tage por Beginn der Bahl" geltend machen können. Wahlmannerlisten werden nicht angefertigt. Die für die österreichischen Bahlordnungen charakteristischen Legitimationskarten finden sich schon in ber Wahlordnung vom 30. Mai 1848 für jeden Urwähler vorgeschrieben, mährend die Wahlordnung vom 9. Mai 1848 fie nur für größere Orte einführt (§ 17, § 32). Der gewählte Wahlmann erhält eine "Urkunde über seine Ernennung"8), und zwar von der Wahlkommission, vor der er durch die Urwähler gewählt murde (§ 27, § 41). An einem von der politischen Behörde zu bestimmenden Tage haben sich die Urwähler an dem Wahlorte innerhalb des Distriktes zu "versammeln und unter ber Leitung des abgeordneten politischen Beamten eine Wahlkommission niederzusetzen" (§ 19, § 33). Die Wahlkommission hat zu bestehen aus dem Ortsvorstande und zwei Ausschüssen und drei bis fünf aus der Mitte der Bahlversammlung gewählten Bählern. Der Protofollführer wird nicht gewählt, sondern ber Kommission "bengegeben" (§ 20, § 34). Bei den Urwahlen steht der Bahltommission kein staatlicher Bahltommissär zur Seite. Die Bahltommission hat "Streitigkeiten über Stimmberechtigung ohne weitere Berufung zu entscheiben" (§ 23, § 33). Die Abstimmung erfolgt personlich durch die Bähler — und zwar schriftlich ober mündlich zu Protofoll, je nach Bunsch bes Bahlers. Rabere Borschriften, in welcher Beise die schriftliche Abstimmung erfolgen soll, ob auf offenen ober geschlossenen, amtlichen ober nichtamtlichen Stimmzetteln sind für die Urwahlen nicht gegeben (§ 24, § 38). Jeber Urwähler hat fo viele Kandidaten zu bezeichnen, als Wahlmanner auf seinen Distrikt ent-

<sup>7)</sup> Rur die abgeänderte WD. vom 30. Mai 1848 enthält im § 18 noch die Beftimmung: "Weil aber die Anfertigung der Wählerlisten und ihre Bersöffentlichung zu den dringendsten und wichtigsten Aufgaben gehört, damit jedermann die zu Wahlmänner geeigneten Individuen seines Distriktes kennen lernen kann, wird für die Wählerliste nachstehendes Formular vorgeschrieben." Folgt das Formular, das folgende Rubriken enthält: Protokoll-Nr., Name des Wählers, Stand und Beschäftigung, Zeit des Aufenthaltes im Wahlbezirke, Ansmerkung.

<sup>8)</sup> Die BD. von 1848 gebraucht häufig das Wort Ernennung gleichbedeutend mit Wahl.

fallen (Listenwahl) (§ 22, § 36). Zur Wahl der Wahlmänner ist absfolute Majorität notwendig; wird diese beim ersten Wahlgange nicht erreicht, ist ein zweiter Wahlgang vorzunehmen und erst nach diesem die engere Wahl (§ 26, § 40).

Für die Bahl des Abgeordneten werden die gewählten Bahlsmänner des Bahlbezirkes sämtlich persönlich auf einen bestimmten Tag geladen (§ 33, § 47). Die Konstituierung der Bahlmännerversammslung — zur Bahl eines Abgeordneten müssen mindestens drei Biertel aller Bahlmänner anwesend sein — geschieht unter Leitung eines sür den Bahlbezirk ernannten "landesfürstlichen Bahlkommissärs" durch Bahl einer Bahlkommission. Diese besteht lediglich aus sieben von den Bahlmännern gewählten Personen, die sich einen Obmann aus ihrer Mitte wählen, und einem ebenfalls von der Bahlmännerverssammlung gewählten Protokollsührer. Der landesfürstliche Bahlskommissär sungiert neben der Bahlkommission, als staatliches Kontrollsorgan (§§ 34—38, §§ 48—52).

Wir sehen also, daß jene eigenartige Doppelorganisation der wahl= leitenden Behörde, wie sie alle österreichischen Parlamentswahlord= nungen ausweisen, bis auf die erste vom Jahre 1848 zurückgeht.9)

Recht charakteristisch für die politische Stimmung des Jahres 1848 ist die besondere Vorschrift des § 38 der Wahlsonnung vom 30. Mai 1848, daß sich die Wahlkommission und der Wahlkommissär jeder Besmerkung über die Kandidaten oder irgend einer anderen Beeinflussung der Wahl enthalten sollen. Insbesondere "haben sie Anfragen um Bezeichnung von Individuen, welche der Regierung angenehm wären, sest und bestimmt abzulehnen". Die Stimmabgabe der einzelnen Wahlmänner wird ausdrücklich für geheim erklärt (§ 39, § 53). Sie erfolgt auf amtlich gestempelten Wahlzetteln, die in einen Umschlag zu legen sind (§§ 40—42, §§ 54—56). Die kuvertierten Stimmzettel werden jedoch — merkwürdigerweise — nicht sofort in die Urne geworsen, sondern der Wahlkommission überreicht, die erst, wenn alle Stimmen abgegeben sind, die Zetteln aus den Kuverts nimmt — allerdings ohne vorläusig Einsicht zu nehmen — und in die Urne wirft (§ 42, § 56).

Da auf den Wahlbezirk nur ein Abgeordneter entfällt, hat jeder Wahlmann nur einen Kandidaten auf seinem Stimmzettel zu bezeichnen (Einzelwahl). Über die Wahl wird sowohl bei der Wahlmänner- wie bei der Abgeordnetenwahl von dem Schriftsührer ein Protokoll versaßt,

<sup>9)</sup> Nach den Borschriften für die Wahlen zum Senate der ersten Wahlsordnung hat die gewählte Wahlkommission "im Behsen des Landeschefs" das Wahlgeschäft zu leiten (§ 10). Hier fungiert somit der Landeschef als landes-fürstlicher Wahlkommissär.

in das die einzelnen Abstimmungen eingetragen werden; zum Zwecke der Kontrolle werden Gegenlisten von einem oder mehreren Mitgliedern der Wahlkommission geführt.

Zur Wahl bes Abgeordneten ist absolute Majorität der abgegebenen Stimmen nötig. Wird diese beim ersten Wahlgange nicht erzielt, ist sogleich ein zweiter Wahlgang einzuleiten und erst nach diesem unsmittelbar zur engeren Wahl zu schreiten (§ 49, § 58). Während der ganzen Zeit haben die Wahlmänner versammelt zu sein — ebenso wie die Urwähler bei der Wahl der Wahlmänner. Die Versammlung darf sich nur mit der Wahl befassen (§ 48, § 62).

Der auf Grund dieser Wahlordnung gewählte Reichstag arbeitete den bekannten Rremfierer "Entwurf der Ronstitutionsurkunde für die österreichischen Staaten" aus. 10) Im Verfassungsausschusse bieses Parlamentes kam es anläßlich ber Beratung des Entwurfes auch zu einer Debatte darüber, ob die Bestimmungen des Bahlgesetes in die Ronstitution aufzunehmen seien oder nicht. Man beschloß, sich nur auf die Grundzuge zu beschränken. Es murde zunächst die Frage der direkten ober indirekten Bahl erörtert. Das erstere Prinzip wurde von der Mehrheit des Ausschusses angenommen. Bezüglich der Bahlfreiseinteilung und der damit zusammenhängenden Frage der Einzel- ober Listenwahl kam es zu starken Meinungsverschiedenheiten. Die einen traten für große Wahlfreise und Listenwahl ein (Abgeordneter Breftel), die anderer für kleine Wahlkreise und Einzelwahl (Rieger). Insbesondere trat Breftel unter bem Eindrucke ber frangofischen Bahlen mahrend ber Regierung Louis Philipps für die "Kumulativ"= Wahlen (Listenwahlen) ein, indem er darauf hinwies, daß kleine Rreise mit Ginzelwahlen eine Rirchturmpolitik ermöglichten, während bei großen Kreisen und Listenwahlen die Bähler genötigt feien, im ganzen Lande bekannten Männern ihre Stimme zu geben, die mehr als bloges Lokalintereffe zu vertreten verstünden. Der Entwurf nahm bas Prinzip der Listenwahlen auf (wenigstens zwei, höchstens drei Abgeordnete für jeden Wahlbezirk) (§ 96). Bezüglich der Art der Stimmabgabe lag ein Antrag (bes Abgeordneten Bein) vor, demaufolge dieselbe ,,als schriftliche Einregistrierung bes Namens des Wählers und des von ihm benannten Kandidaten geschehen" folle. Der Entwurf enthält darüber nichts.

Nicht uninteressant ist, daß anläßlich ber Beratung über die Einsrichtung der Länderkammer, die durch Wahl aus den Landtagen hätte hervorgehen sollen, ein Gedanke im Keime auftauchte, der im weitesten

<sup>10)</sup> Die Publikation bes Entwurfes und ber Beratungsprotokolle bes Berfassungsausschusses erfolgte burch Anton Springer, Leipzig 1885.

Ausmaße in die neueste mährische Landtagswahlordnung und von hier aus in unfere jegige Reichsratsmahlordnung Gingang gefunden bat: die nationalen Kurien. Um nämlich bei der Wahl in die Länder= kammer eine Majorisierung der böhmischen durch die deutschen Landtagsabgeordneten zu verhindern, beantragte der Abgeordnete Rieger im Berfassungsausschusse, folgenden Baragraph in die Konstitution aufzunehmen: "Die Länderkammer besteht aus je sechs Abgeordneten für jede Provinz, welche von den Landtagen nach nationalen Kurien und in Gemäßheit der näheren Bestimmungen des Wahlgesetes so zu mählen sind, daß auf jeden Bolksstamm bes Landes eine gleiche Anzahl von Bertretern entfällt." Ein ähnlicher, auf Errichtung nationaler Kurien abzielender Antrag wurde auch bom Abgeordneten hein gestellt.11) In die Berfassurfunde fand die Institution der nationalen Kurien keine Aufnahme (§ 99). Das vom Kremsierer Reichstage noch in Aus= sicht genommene Geset über die Abgrenzung der Kreise und das Bahl= geset tam nicht mehr zu stande.

Die bekannten Ereignisse bes Jahres 1849 führten zur Auflösung bes Reichstages und zur oktrohierten Bersassung vom 4. März 1849½), bie für die ganze Wonarchie — Ungarn inbegriffen — Geltung haben sollte, ein Zweikammersustem und einen Steuerzensus für die Wahl ins Unterhaus projektierte. Diese Wahl sollte nach der ausdrücklichen Bestimmung der Versassungkurkunde eine direkte (§ 43), die Stimmsgebung mündlich und öffentlich sein (§ 46). Die näheren Vorschriften bezüglich der Wahl ins Unterhaus wurden einem Wahlgesetze vorsbehalten, das jedoch nicht zur Ausführung kam. Das Oberhaus sollte durch Wahl aus den Landtagen konstituiert werden. Für diese Landstage wurde nun im Anschlusse an die durch Patente vom 30. Dezember 1849¹³) oktrohierten Landesversassungen eine Reihe von Landtagswahlsordnungen erlassen, die zwar, wie die ganze Versassung, niemals aktisviert wurden¹²), deren Bestimmungen jedoch insosern von Wichtigkeit sind, als sie bereits die Grundzüge der Landtagswahlordnungen des

<sup>11)</sup> Brotofolle, S. 213.

<sup>12)</sup> Kais. Manifest vom 4. März 1849, RGBs. Nr. 149, und kais. P. vom 4. März 1849, RGBs. Nr. 150.

<sup>18)</sup> Landesverfassungen für Hiterreich unter und ob der Enns, Salzburg, Kärnten, Krain, Schlessen, Steiermark, Mähren, Böhmen, Tirol (samt Borarlsberg) mit kais. P. vom 30. März 1849, MBC. ex 1880, Nr. 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 18, 21, 22, für Görz, Gradiska und Istrien mit kais. P. vom 25. Jänner 1850, MBC. Nr. 26, für Triest mit kais. P. vom 12. April 1850, RBC. Nr. 139.

<sup>14)</sup> Nur die damals für Triest oktropierte Bersassung (kais. P. vom 12. April 1850, RGBl. Nr. 139) wurde in Wirksamkeit gesetzt und steht auch noch heute in Geltung.

Februarpatentes vom 26. Februar 1861 und der auf diesen aufgebauten Reichsratswahlordnung von 1873 enthalten.

Die wichtigsten Bestimmungen biefer fast völlig ibentischen Bahlordnungen sind folgende: Die Bahl der Landtagsabgeordneten ift eine birefte. Es sind drei Bahlerklassen zu unterscheiben: Die der Bochstbesteuerten, die der Städte und Markte und die der übrigen (Land-) Gemeinden. Die Bahlbezirkseinteilung ist regelmäßig gesetlich festgelegt, und zwar bilbet für die Rlaffe ber Bochftbesteuerten bas ganze Kronland einen Wahlbezirk. Jene Städte und Märkte, die zusammen einen Wahlbezirk bilden, sind im Gesetze namentlich aufgezählt. Für die Landgemeindenkurien sind die politischen Bezirke zugleich Bahlbezirke (§§ 1-4). Jeder dieser Bahlbezirke hat nach seiner Größe einen oder zwei Abgeordnete zu mählen. Die Landtagsmahlordnungen tennen schon den Begriff des Stimmbezirkes. Für die Rlasse der Bochstbesteuerten fällt Bahlbezirk und Stimmbezirk zusammen. Bahlort ift die Landeshauptstadt. Innerhalb eines Bahlbezirkes der Städte- und Märktefurie ist jede im Gesetze benannte Stadt und jeder benannte Markt ein Stimmbezirk, innerhalb beffen die einzelnen Teilwahlakte ftattfinden. Der Hauptwahlort, an dem das Gesamtresultat der Wahl für den gangen Begirk ermittelt wird, wird durch den Statthalter bestimmt. Dic Feststellung der Stimmbezirke (Wahlorte) innerhalb der Landgemeindenkurie, ebenso die Bestimmung der Sauptwahlorte geschieht im abministrativen Bege (§§ 31-34, von den Bahlorten). Die allgemeinen Boraussetzungen bes aktiven Bahlrechtes charakterisieren sich burch die Vorschrift eines Steuerzensus (§§ 5-10). Die Wählerliste wird in der Rlaffe der Sochstbesteuerten vom Statthalter für bas ganze Aronland hergestellt, für die Städte- und Märktekurien vom Gemeindevorstand für jede Stadt, respektive jeden Markt (Stimmbezirk). Die Hauptliste für den gangen Wahlbezirk entsteht durch ortsweise Busammenstellung ber einzelnen Stadt- und Marktliften. Die Bahlerlisten für die Wahlbezirke der Landgemeinden hat der Bezirkshauptmann gemeindeweise anzufertigen und aus diesen die Sauptlifte für ben ganzen Wahlbezirk zusammenzustellen. Die Publizierung der Liften erfolgt: für die Rurie ber Sochstbesteuerten burch Ginschaltung in die zu öffentlichen Verlautbarungen bestimmten Zeitungen bes Landes und Mitteilung von Abschriften an jene Bezirkshauptmannschaft, in beren Amtsfit sie zur allgemeinen Einsicht aufzulegen sind. Für die Städteund Märkte-, sowie für die Landgemeindenkurie sind die Listen bei ben Bürgermeistern, respektive Gemeindevorstehern zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. Gegen die Bählerliften ist eine Reklamation zuläffig. Bur Reklamation ift "jedermann" berechtigt. Inhalt bes Reklamationsrechtes ist: Beschwerbe wegen Aufnahme von Bahlunfähigen ober Beglassung von Bahlberechtigten. Die Reklamationsfrist wird vom Statthalter sestgeset; sie darf nicht unter
brei und nicht über vierzehn Tage vom Zeitpunkte der Auslegung berechnet, betragen. Berspätete Reklamationen sind zurückzuweisen. Doch
darf der Statthalter bis zum Bahltage Berichtigungen von Amts
wegen vornehmen. Die Reklamationen sind bei demjenigen Organe
anzubringen, von welchem die Listen angesertigt wurden, und werden
in erster Instanz für die Kurie der Höchstbesteuerten vom Landeschef,
für die übrigen Kurien vom vorgesetzen Bezirkshauptmann unter Offenlassung eines dreitägigen Rekurstermines an den Statthalter entschieden.
Dessen Entscheidung ist endgültig (§§ 11—24).

Interessant ist die Bestimmung, daß die richtiggestellten Bählersliften mit dem Beginne jedes Steuerjahres und bei der Ausschreibung allgemeiner Wahlen zu revidieren sind (§ 25). Die Listen haben somit einen permanenzähnlichen Charakter. 15)

Die schon von der Reichsratswahlordnung des Jahres 1848 einsgeführten "Legitimationskarten" für die Wähler sind auch in diesen Landtagswahlordnungen vorgesehen (§ 26). Insbesondere haben die Legitimationskarten zu enthalten: die fortlausende Nummer der bestressenden Wählerliste, Namen und Wohnort des Wahlberechtigten, Wahlsbezirk, Zeit und Ort jenes Wahlaktes, an dem sich der Wähler zu beteiligen hat (§ 26, § 45).

Die Wahlausschreibung geschieht burch ben Statthalter; sie hat Tag, Stunde bes Beginnes, Dauerzeit der Bahlhandlung und Ort der Stimmgebung zu enthalten. Die Bähler haben zuerst in der für die Kurie der Landgemeinden, dann für die der Städte und Märkte und zuletzt für die Klasse der Hochsteuerten stattzufinden.

Die Wahlhanblung beginnt mit Konstituierung der Wahlkommission. Diese besteht für die Klasse der Höchstbesteuerten aus sieben
von den versammelten Wählern aus ihrer Mitte gewählten Mitgliedern, die den Borsitzenden und Schriftführer unter sich selbst zu
wählen haben. Für die Städte- und Märkteklasse wird die Wahlkommission aus dem Bürgermeister als Borsitzenden, zwei, respektive
drei Mitgliedern des Gemeindevorstandes und zwei, respektive drei vom
Bezirkshauptmanne bestimmten Wahlberechtigten gebildet. Der Schristsührer wird von der Kommission aus ihrer Mitte gewählt.

<sup>15)</sup> Geradezu als permanent kann man diese Listen trot der periodischen Revision nicht bezeichnen, da im Geset die ausdrückliche Bestimmung sehlt, daß mit der jeweiligen Revision auch ein Reklamationsverfahren verbunden ist. Bgl. Erläuterung zu § 11.

Jeder dieser Wahlkommissionen ist ein Landesfürstlicher Wahlskommissär beizugeben. Für die Landgemeinden werden die Wahlskommissionen unter dem Vorsitze eines Landesfürstlichen Komsmissärs aus drei Mitgliedern, die vom Bezirkhauptmann aus den Vorstehern der dem betreffenden Stimmbezirke ((Wahlorte) zugewiesenen Gemeinden ernannt werden, zusammengesetzt. Für diese Kommission besteht also der Antagonismus zwischen landesfürstlichem Wahlkommissär und Wahlkommission nicht, da ersterer zugleich Vorsitzender der Komsmission ist.

Zur Ermittlung des Gesamtwahlresultates für den ganzen Wahls bezirk wird an jedem Hauptwahlorte eine Hauptwahlkommission ges bildet, die unter dem Borsitze eines Landesfürstlichen Kommissärs aus den Mitgliedern der Wahlkommission des Ortes und je einem von den Kommissionen der übrigen Wahlorte des Wahlbezirkes aus ihrer Mitte gewählten Abgeordneten zu bestehen hat. Die den Wahlskommissionen beigegebenen landesfürstlichen Kommissäre haben lediglich "die Ausrechterhaltung der Kuhe und Ordnung und die Besolgung des gesehlich bestimmten Wahlmodus wahrzunehmen."

Den vor der Bahlkommiffion versammelten Bählern hat der Borsigende der Wahlkommission in einer kurzen Ansprache den Inhalt der die Voraussetzungen des aktiven und passiven Wahlrechtes betreffenden Paragraphe der Bahlordnung gegenwärtig zu halten, ihnen den Borgang bei der Abstimmung und Stimmzählung zu erklären und sie zu ermahnen, ihre Stimmen nach freier überzeugung, ohne alle eigennütigen Nebenrucksichten und in der Art abzugeben, wie sie es nach ihrem besten Wissen und Gewissen für das allgemeine Wohl am zuträglichsten halten (§ 49); ein Passus, ber von hier aus fast wortlich in die Landtagswahlordnungen des Jahres 1861 und in die Reichsrats= wahlordnung von 1873, respektive Novelle von 1896 übernommen wurde. - Die Abstimmung beginnt damit, daß die Mitglieder der Wahlkommission — soweit sie stimmberechtigt sind — ihre Stimmen abgeben. Hierauf werden die Bähler in der Reihenfolge, wie ihre Namen in der Bählerlifte eingetragen find, zur Stimmgebung aufgerufen. Die Abstimmung erfolgt mündlich ("mit lauter und vernehmlicher Stimme" und mit genauer Bezeichnung der Person); der Wähler hat so viele Abgeordnete zu nennen, als auf den Wahlbezirk entfaller. (Listenwahl). Rur stumme Bähler können sich eines Stimmzettels bedienen, der jedoch von der Kommission vorgelesen werden muß. Die Bahlkommission entscheibet ohne Zulassung eines Rekurses, wenn sich bezüglich ber Ibentität eines mit Legitimationskarte versehenen Bählers Anstände ergeben, ebenso über die Gultigkeit ober

Ungültigkeit einzelner Wahlstimmen. Jede Abstimmung eines Wählers wird in zwei Abstimmungsverzeichnissen (Liste und Gegenliste) protoskolliert. Die Stimmgebung muß in der Regel am selben Tage vollsendet werden; treten aber Umstände ein, welche den Ansang, Fortgang oder die Beendigung der Wahl verhindern, so kann die Wahlshandlung von der Kommission mit Zustimmung des landessürstlichen Kommissärs auf den nächstolgenden Tag verschoben oder verlängert werden. Gein sosortiges Skrutinium sindet nur in dem Falle statt, als kein bloßer Teilwahlakt vorgenommen wurde. Beschränkt sich die Wahl auf einen Stimmbezirk, so sind ohne vorheriges Skrutinium die Wahlakten an die Hauptwahlkommission zu senden. Jur Wahl eines Abgeordneten bedarf es der absoluten Majorität aller abgegebenen Stimmen. Ist eine solche nicht erzielt, kommt es zu einem zweiten Wahlgange und erst dann zur engeren Wahl (§§ 46—74).

Dem gewählten Abgeordneten hat der Landeschef ein Wahlzertifikat auszustellen, das den Gewählten zum Eintritt in den Landtag berechtigt. Das Zertifikat darf nur mangels der Wählbarkeit oder wenn, im Falle einer strafgerichtlichen Untersuchung, die Wählbarkeit in Frage steht, verweigert werden (§ 83). über die Gültigkeit der Wahlen hat der Landtag auf Grund der Wahlakten zu entscheiden. Proteste gegen den Borgang dei einzelnen Landtagswahlen können längstens innershalb acht Tagen nach Eröffnung des Landtages eingebracht werden (§§ 84—86).

Wesentliche Abweichungen von den Bestimmungen dieser Landtags= wahlordnungen zeigt nur das III. Hauptstück der "Bersassung der reichs= unmittelbaren Stadt Triest" (kais. Patent vom 12. April 1850), das von der Vertretung der Stadt Triest handelt. Von wahltechnischen Besonderheiten ist zu erwähnen, daß Reklamationen gegen die Wählerslisten vom Magistrate, und zwar binnen längstens sechs Tagen, entschieden werden müssen (§ 44), daß vierzehn Tage vor der Wahlteine Veränderung in den Wählerlisten vorgenommen werden dars, daß unter Umständen die Wahl nicht persönlich, sondern durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden kann (§ 48), und daß die Abstimmung eine geheime ist, das heißt, durch geschlossene Stimmzettel ersolgt; es kann jedoch auch eine mündliche Stimmabgabe zugelassen werden (§ 48).

Die Landtagswahlordnungen vom 30. Dezember 1849 sind, wie schon oben bemerkt, das Muster für die folgenden Wahlordnungen ge-

<sup>16)</sup> Bgl. den fast wörtlich gleichlautenden Passus in § 28 der gegenwärtigen RRBD.

worden. Bor allem haben die Landtagswahlordnungen des Februarspatentes zahlreiche Bestimmungen aus ihnen wörtlich übernommen, die dann von hier aus in die Reichsratswahlordnung des Jahres 1873 gelangt sind; und für manchen Paragraphen der neuesten Reichsratswahlordnung findet man das Urbild in diesen ersten kodisikatorischen Bersuchen unseres konstitutionellen Lebens.

Die Versassung bes Jahres 1849 blieb unausgeführt. Erst nach Sturz bes absoluten Regimes kam es im Jahre 1860 zu neuerlichen Versuchen, parlamentarische Vertretungskörper zu schaffen. Im Anschlusse an das Oktoberdiplom vom 20. Oktober 1860 wurden zum Zwecke der Konstituierung der einzelnen Landtage Landesstatute erstassen.

Allerdings wurden nur vier, nämlich:

für Steiermark mit Patent vom 20. Oktober 1860, RGBI. Nr. 227, für Kärnten mit Patent vom 20. Oktober 1860, KGBI. Nr. 232, für Salzburg mit Patent vom 20. Oktober 1860, KGBI. Nr. 238, für Tirol mit Patent vom 20. Oktober 1860, KGBI. Nr. 254 liziert. Denn schon wenige Monate nach dem Oktoberdivlom wurde

publiziert. Denn schon wenige Monate nach dem Oktoberdiplom wurde durch das Februarpatent ein neuer Kurs eingeschlagen.

Diese vier Landesstatute und die darin enthaltenen Wahlordnungen, die im wesentlichen übereinstimmen, blieben zwar für die Folgezeit ohne jede Bedeutung, sind jedoch in wahltechnischer Hinsicht nicht uninteressant, um so mehr, als sie eine Einrichtung aufgenommen haben, die erst von unserer neuesten Reichsratswahlordnung wieder in Anwendung gebracht wurde.

Bur Wahl in die Landtage sind die Wähler in Kurien geteilt, die einen stark ständischen Charakter tragen: 1. Geistlichkeit, 2. Abel und Großgrundbesitz, respektive Höchstbesteuerte, 3. Städte und Handelssund Gewerbekammern (Bürgerstand), 4. Landgemeinden (Bauernstand). Soweit in diesen vier Kurien eine Wahl stattzusinden hat — die Verstretung der Geistlichkeit besteht aus Virilisten — ersolgt sie nur im Abelsstande direkt, und zwar durch Stimmzettel, die verschlossen an den ständigen Landesausschuß einzusenden sind. Es sindet somit eine Wahlversammlung überhaupt nicht statt. Der dritte und vierte Stand wird durch Abgeordnete vertreten, die von Delegierten der Gemeindeausschüsse, respektive von den Handelssund Gewerbekammern gewählt werden. Die für uns interessanteste Bestimmung ist aber sols gende: Für alle gewählten Abgeordneten werden gleichzeitig mit ihrer Wahl auch die Wahlen ihrer Stellvertreter vorgenommen, und sür biese gesten hinsichtlich der Wählbarkeit und der Wahl dieselben Bes

stimmungen wie für die Abgeordneten. Die relative Stimmenmehrheit entscheidet. In der Kurie des Abels, Großgrundbesißes usw. sind diesienigen, welche in der betreffenden Kategorie die meisten Stimmen ershalten, als Abgeordnete, jene mit den nächstfolgenden Stimmenzahlen aber als Stellvertreter anzusehen. In den übrigen Kurien sindet die Wahl der Stellvertreter regelmäßig in einem besonderen Wahlgange statt. In der dritten und vierten Kurie wird für jeden Abgeordneten in der Regel ein Stellvertreter gewählt. In der Kurie des Großgrundsbesisse ist die Zahl der Stellvertreter meistens kleiner als die der Absgeordneten. Während der Funktionsdauer sind zum Ersaß sowohl der bleibend ausgeschiedenen, als der vorübergehend verhinderten Abgeordneten beren Stellvertreter zu berusen.

Das Institut der Ersatmänner, das in diesen Landesstatuten von 1860 allerdings nur unvollkommen durchgeführt ist, wurde dann von der neuesten Reichsratswahlordnung von 1907 für jene Wahlbezirke, die nach dem Prinzipe der Minoritätenvertretung zwei Abgeordnete zu wählen haben, rezipiert.

Die als "Beilagen des Februarpatentes" (26. Februar 1861) publi= zierten fünfzehn Landesordnungen und Landtagswahlordnungen, die zum Teile noch heute in Kraft stehen, zeigen in wahltechnischer hin= sicht ein ganz anderes Bild als die unmittelbar vorangegangenen vier Landesstatute. Die in den letteren enthaltenen eigenartigen Institutionen werben völlig ignoriert; die Landtagsmahlordnungen von 1861 greifen auf die allerdings niemals in Kraft getretenen Landtagsmahlordnungen der oftronierten Berfassung von 1849 gurud, von denen fie auch gahl= reiche Bestimmungen wörtlich ober nur mit geringen Abanderungen übernehmen. Prinzipielle Unterschiede - in mahltechnischer hinsicht - sind darin gelegen, daß 3. B. die Wahlen ber Landgemeinden nach ben Landtagswahlordnungen von 1861 indirekt durch Wahlmänner zu er= folgen haben, mährend die Landtagsmahlordnungen von 1849 nur direkte Bahlen kannten, und daß die Landtagswahlordnungen von 1861 gegenüber denen von 1849 auch insofern einen Rückschritt bedeuten, als sie eine Unterteilung der Wahlbezirke in Stimmbezirke nicht vorsehen, fonbern für den Fall, als mehrere Gemeinden oder mehrere politische Begirke einer Bahlbegirk bilden, die erstgenannte Gemeinde, respektive ben Sit ber Bezirkshauptmannschaft bes erstgenannten politischen Bezirkes als gemeinsamen Bahlort für ben ganzen Bahlbezirk bestimmen. Im Zusammenhange damit steht auch, daß es besondere Sauptwahl= kommissionen (zur Ermittlung des Ergebnisses der Teilwahlakte) nicht

<sup>17)</sup> Diese Bestimmung findet sich nicht im Landesstatut für Salzburg.

gibt. Gewisse Abweichungen ergeben sich auch bezüglich der Borschriften über Bählerlisten und Reklamationsrecht für die Landgemeindensturie infolge des hier eingeführten indirekten Wahlmodus. Charaktesristisch ist, daß nach dem Wortlaute des Gesehes gegen das Berzeichnis der Urwähler in der Landgemeindenkurie ebenso wie gegen die Liste der gewählten Wahlmänner, aber auch gegen die Listen der Städtekurie eine Reklamation nicht zulässig ist, ja alle diese Listen nicht einmal zur allgemeinen Einsicht aufzuliegen haben.

Im übrigen sind die Bestimmungen der Landtagswahlordnungen von 1861 über Ausschreibung der Wahlen, Wählerlisten und Reklamationsrecht. Legitimationskarten, Zusammensehung und Tätigkeit der Wahlkommission, Funktion des Wahlkommissäund des Borsigenden der Kommission, Aufruf der Wähler zur Stimmgebung, Art der Abstimmung (mündlich), Protokollierung, Gültigkeit, respektive Ungültigkeit von Stimmen, eventuelle Verlängerung der Wahlhandlung, Schluß der Stimmgebung, Majoritätsprinzip, zweiter Wahlgang und engere Wahl, Wahlzertisikat und anderes — mehr oder weniger mit denen des Jahres 1849 in übereinstimmung.

Die Beiterbilbung der Landtagswahlordnungen in den einzelnen Kronländern geht über den Rahmen dieser Stizze.

Hier ist die Entwicklung der Wahlprozedur nur insofern zu versfolgen, als es sich um Wahlen in die Reichsvertretung handelt.

Die Februarversassung von 1861 hat eine selbständige Reichsratswahlordnung nicht enthalten, da sich nach dem Grundgesetze über die Reichsvertretung (Beilage A des "Februarpatentes") das Abgeordnetenhaus aus Mitgliedern zusammensetzte, die von den Landtagen durch unmittelbare Bahl zu entsenden waren. An diesem Punkte hat auch die Verfassung des Jahres 1867 nichts geändert.

Erst das sogenannte Notwahlgeset vom Jahre 1868 (Geset vom 29. Juni 1868 über die Durchführung von unmittelbaren Wahlen in das Abgeordnetenhaus des Reichsrates, RGBI. Kr. 82) brachte für den schon im § 7 des Gesets vom 21. Dezember 1867, RGBI. Kr. 141, vorgesehener. Fall, daß die Beschickung des Reichsrates durch einen Landtag nicht ersolgen sollte, die Einsührung unmittelbarer Reichsratswahlen durch die Wahlberechtigten (und zwar Landtagswahlberechtigten) des betrefsenden Kronlandes. Bezüglich des Wahlvorganges dei diesen unmittelbaren Wahlen verweist das Notwahlgeset auf die entsprechenden Bestimmungen der Landtagswahlordnung. Nur in solgenden Punkten werden neue, von den Landtagswahlordnungen abweichende Bestimmungen gegeben:

- 1. Die Stimmgebung hat nicht mündlich, sondern schriftlich mittels Stimmzettel stattzufinden (§ 7).
- 2. Besteht ein Wahlbezirk in der Kurie der Städte oder Landsgemeinden aus mehreren Städten, Märkten oder "anderen Orten", so zerfällt er in mehrere Stimmbezirke, indem jeder dieser Orte "Wahlort" ist (§ 10).
- 3. In solchen Fällen ist zur Ermittlung des Gesamtwahlresultates für den ganzen Wahlbezirk ein Hauptwahlort und eine Hauptwahlskommission zu bestimmen (§ 12 und § 13). In das Lokal der Hauptswahlkommission hat jeder Wahlberechtigte Zutritt.
- 4. Ist die für die Wahl eines Abgeordneten ersorderliche absolute Majorität nicht gleich beim ersten Wahlgange erzielt worden, dann ist ohne Veranstaltung eines zweiten Wahlganges zur engeren Wahl zu schreiten (§ 18).

Diese Vorschriften bes Notwahlgesetzes über Stimmabgabe, Stimmsbezirke und Hauptwahlorte bedeuten einen wesentlichen Fortschritt gegensüber der entsprechenden Bestimmungen der Landtagswahlordnungen von 1861.

Durch das Gesetz vom 2. April 1873, RGBl. Nr. 40 (wodurch das Grundgesetz über die Reichsvertretung vom 21. Dezember 1867, RGBl. Nr. 141, abgeändert wird), wurde die Beschickung des Reichsrates durch die Landtage abgeschafft und für alle Kronländer die unmittelbaren Bolkswahlen eingeführt. Das Gesetz vom 2. April 1873, RGBl. Nr. 41, betressend die Wahl der Mitglieder des Abgeordnetenhauses des Reichserates brachte die erste selbständige Wahlordnung zur Reichsvertretung seit den beiden provisorischen Reichstagswahlordnungen des Jahres 1848.

Das Geset vom Jahre 1873 hat die Reichstratswahlen im großen und ganzen nach dem Muster der Landtagswahlen geordnet. Bor allem wurde das Vierkuriensustem und die indirekte Wahl in den Landsgemeindenkurien — wobei auf 500 Wähler ein Wahlmann zu entsallen hat — beibehalten. Die Wahlbezirke sind gesetlich sestgestellt. In der Kurie des Großgrundbesitzes ist der Wahlbezirk — analog den Landstagswahlordnungen — regelmäßig nicht in Stimmbezirke eingeteilt. In den Wahlbezirken der Wählerklasse der Städte jedoch ist, wenn nichts anderes bestimmt, jeder in diese Klasse eingereihte Ort (Stadtbezirk, Stadtteil) Wahlort, somit Stimmbezirk. In den aus mehreren Orten gebildeten städtischen Wahlbezirken ist der erstgenannte Ort Hauptwahlort (zur Ermittlung des Gesamtwahlresultates für den

<sup>18)</sup> Ausnahme z. B. Dalmatien.

ganzen Wahlbezirk). Die Wahl der Wahlmänner in der Landgemeindekurie sindet gemeindeweise statt. Jede Gemeinde von mindestens 500 Wählern ist somit ein Wahlmänner-Wahlbezirk. Eine Unterteilung in Stimmbezirke ist hier nicht nötig. Für die Wahl der Abgeordneten durch die Wahlmänner ist der Wahlbezirk mitunter in mehrere Stimmbezirke eingeteilt, wenn die gesetliche Wahlbezirkseinteilung ausdrücklich mehrere Wahlorte namhast macht. Der erstgenannte ist dann auch Hauptwahlort.

Die Vorschriften über die Ausschreibung der Wahlen sind sast wörtslich denen der Landtagswahlordnungen von 1861 entnommen, welche sie wieder aus den Landtagswahlordnungen von 1849 haben. Insbesondere ist das Einrücken der Ausschreibung in die Amtszeitungen und die Plakatierung in allen Gemeinden gefordert. Auch die Reihenfolge, in der die Wahl der einzelnen Kurien stattzusinden hat, rührt aus den Landtagswahlordnungen von 1849 her: Zuerst die Landgemeinden, dann die Städte, die Handelskammern und schließlich der Großgrundbesis.

Das Institut der Wählerlisten hat gegenüber den bezüglichen Borsschriften der Landtagswahlordnungen von 1861 insosern einen ersteulichen Fortschritt ersahren, als es für alle Kurien (mit Ausnahme der der Handelskammern, die keine Wählerlisten haben) gleichmäßig geordnet wurde. 19) Die Wählerlisten werden in der Kurie der Großgrundbesitzer sür den Wahlbezirk — wenn ausnahmsweise mehrere Wahlorte im Wahlbezirk bestehen 20) — für die entsprechenden Stimmbezirke, in der Kurie der Städte ortschaftsweise, in der Kurie der Landgemeinden sür die Abgeordnetenwahl gerichtsbezirksweise, sür die Wahlmänners-Wahlen gemeindeweise angesertigt. Die Listen werden, soweit sie sürkeinen weiteren Bereich als die Ortsgemeinde gelten, vom Gemeindevorsteher, sonst von der politischen Staatsbehörde (Bezirkshauptmann, Landesches) hergestellt. Dabei stehen die Gemeindevorsteher — in ähnlicher Weise, wie schon in den Landtagswahlordnungen von 1849 und 1861 — unter der Kontrolle der vorgesetzen politischen Staatsbehörde.

Die Listen der Großgrundbesitzerkurie sind vom Landeschef in der Landeszeitung unter Anberaumung einer 14 tägigen Reklamationsfrist zu publizieren. Die übrigen Wählerlisten hat die herstellende Behörde in ihrem Amtslokale zu jedermanns Einsicht aufzulegen. Die Reklasmationsfrist beträgt bei diesen Listen nur acht Tage.

Reklamationen gegen die Listen können nur von Wahlberechtigten des betreffenden Wahlkörpers und nicht wie in den Landtagswahlordnungen

<sup>19)</sup> Bgl. oben S. 12ff.

<sup>20)</sup> Dalmatien.

von 1849 von "Jebermann" eingebracht werden.<sup>21</sup>) Inhalt des Reliamationsrechtes ist im engen Anschlusse an die Landtagswahlordnungen von 1849 und 1861, nur ausdrücklicher als dort, auf Beschwerden wegen Ausnahme von Richtberechtigten und Richtausnahme von Berechtigten sestigten sestigten. Reliamationen können zum Unterschiede von der Landtagswahlordnung ex 1861, wo sie nur in der Großgrundbesitzerkurie ausdrücklich gestattet waren, gegen alse Listen — mit Ausnahme der Liste der Wahlmänner — eingebracht werden, und zwar dei denjenigen Behörden, von denen die Listen hergestellt wurden.

Bur Entscheidung sind die Staatsbehörden kompetent. Der Instanzenzug endet bei der Landesstelle. Berichtigungen der Bahlerlisten können auch von Amts wegen bis 24 Stunden vor der Bahl von der zur Rellamationsentscheidung berusenen Behörde vorgenommen wers den.<sup>22</sup>) Legitimationskarten sind nur jenen Bahlern auszusertigen, die einen Abgeordneten zu wählen haben.

Der Bahlakt vollzieht sich unter der Leitung der Bahlkommission und Aufsicht des Bahlkommissärs.

Die Wahlkommission besteht sür die Kurie des Großgrundbesitzes und für die von den Wahlmännern der Landgemeinden zu vollziehens den Wahlen aus drei von der Wählerversammlung gewählten, drei vom Wahlkommissär ernannten Mitgliedern, für die Städtekurie aus drei von der Gemeindevertretung und drei vom Wahlkommissär ernannten Mitgliedern. Ein siebentes Mitglied wird in beiden Fällen kooptiert. Für die Wahl der Wahlmänner besteht die Wahlkommission aus dem Wahlkommissär und dem Gemeindevorstand. Die Vorschrift, daß der Vorsitzende der Wahlkommission den versammelten Wählern gewisse Paragraphe der Wahlkommission den versammelten Wählern gewisse Paragraphe der Wahlkommission den versammelten Wörgung bei der Stimmgebung und Stimmzählung zu erklären, und sie aufzusordern hat, nach bestem Wissen und Gewissen zu wählen, ist wörtlich den Landtagswahlordnungen von 1849 und 1861 entnommen.

Auch sonst sind die Bestimmungen über Konstituierung der Wahlkommission, Funktion des Wahlkommissärs, Gebrauch der Legitimationskarte, Aufruf der Wähler zur Stimmgebung, und andere Borgänge des eigentlichen Wahlaktes ganz nach Muster dieser älteren Landtagswahl-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Die Landtagswahlordnungen von 1861 enthalten darüber keine Bestimmung, wer reklamationsberechtigt sei, sondern sprechen nur ganz allgemein von Reklamationen, die angebracht werden können.

<sup>22)</sup> Bgl. die noch weitergehenden Beftimmungen der LBD. von 1849 und 1861 S. 7 ff., 12 ff.

ordnungen formuliert. Nur die Fälle, in denen die Wahlkommission zu entscheiden hat, sind ausdrücklich aufgezählt.

Eine wesentliche Abweichung von den älteren Wahlordnungen besteht bezüglich der Art der Stimmabgabe. Diese erfolgt in allen Kurien, mit Ausnahme ber Landgemeinden, schriftlich, mittels behördlich erfolgter, zusammengefalteter Stimmzettel, Die der Borfigende der Bablkommission übernimmt und in die Urne legt 23); in den Landgemeindenkurien jedoch, sowohl für die Wahl der Wahlmänner, als die der Abgeordneten, schriftlich oder mundlich, je nach der betreffenden Borschrift für die Landtagsmahl. Die Stimmgebung hat perfonlich zu erfolgen. Nur für die Grofgrundbesitzerfurie werden, - wie in den Landtagswahlordnungen des Jahres 1861 - Bevollmächtigte unter gewissen Rautelen zugelassen. Die Protofollierung der Abstimmung erfolgt in gang ähnlicher Beise wie nach ben Landtagswahlordnungen von 1849 und 1861. Diesen find auch die Borschriften über Schluß, Berlängerung ober Berschiebung bes Bahlaktes teilweise wörtlich nachgebilbet. Bur Bahl eines Abgeordneten wird absolute Majorität erfordert. Kommt eine folche nicht beim erften Bahlgange zu stande, ift zur engeren Wahl zu schreiten (vgl. Notwahlgeset). Die näheren Borschriften über das Strutinium, Wahlzertifikat, Doppelwahlen, Bahlprufung u. a. werden an dieser Stelle nicht besonders bargeftellt, ba fie, wie manche andere Bestimmungen, die nicht genauer angeführt wurden, in die gegenwärtige Reichsratsmahlordnung übernommen murben, wo fie im folgenden unter hinweis ihrer Quelle behandelt werden sollen.24)

Die Verfassungsrevision des Jahres 1882 (Gesetz vom 4. Oktober 1882, womit einige Bestimmungen der Reichsratswahlordnung abgeändert werden, RGBl. Nr. 142) brachte in wahltechnischer Hinsicht keine
wesenkliche Anderung. Nur in der Großgrundbesitzerkurie einiger Länder,

<sup>28)</sup> Eine Ausnahme besteht für die Bähler des ersten Bahltörpers des großen Grundbesites in der Bukowina, dann für die in der Landesordnung von Tirol § 3, I angeführten Bähler, welche innerhalb eines vom Landeschef bestimmten Termines ihre eigenhändig untersertigten Stimmzettel an den Landeschef einzusenden haben, der zu konstatieren hat, wer als gewählt zu betrachten ist.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Zu erwähnen wäre noch, daß die RRWO. von 1873 für den Fall, als die Wahl für einen Wahlbezirk in mehreren Stimmbezirken (an mehreren Wahlvorten) stattgefunden hat, mit der Ermittlung des Gesamtergebnisses im Hauptwahlorte nicht eine besondere Kommission (Hauptwahlsommission) betraut — wie dies z. B. schon nach den LWO. von 1849 und nach dem Rotwahlgeset von 1868 vorgeschrieben war — sondern einen staatlichen Funktionär, der vom Vandeschef zu diesem Zwecke ernannt wird (§ 52).

insbesondere Böhmens, wurde eine Neubildung von Bahlkörpern vorgenommen.

Eine tiefergreifende Umgestaltung erfuhr bie Reicheratswahlordnung burch bas Geset vom 14. Juni 1896, RGBl. Nr. 168, wodurch bas Grundgeset über die Reichsvertretung vom 21. Dezember 1867, RGBI. Rr. 141, beziehungsweife die Gesetze vom 2. April 1873, RGBl. Rr. 40, und vom 12. November 1886, ABBl. Nr. 162, abgeändert und ergänzt werben (Babenische Berfassungerevision). Die Neuschaffung einer allgemeinen Bahlerflaffe machte bie Abaptierung aller Bestimmungen über Bahlbezirkseinteilung, Bahlerliften, Bahlkommiffionen usw. auf biefe fünfte Kurie notwendig. Besentlich neue wahltechnische Ginrichtungen wurden dabei nicht in Anwendung gebracht, sondern nur die schon in ber Städte- und Landgemeindenkurie eingeführten Institutionen regipiert. Das ganze Bahlspftem freilich erhielt insofern einen ftart veränderten Charafter, als durch die Bestimmung, daß bas Bahlrecht in ben übrigen Bablerflaffen bie Ausübung bes Bablrechtes in ber allgemeinen Bablerflaffe nicht ausschließe, ber Gebante ber Bluralität bes Bahlrechtes Gingang fanb.

Die Wahlbezirke für die allgemeine Wählerklasse bestehen nach dem Gesete vom 14. Juni 1896 in Ländern, welche nur einen Abgeordneten dieser Wählerklasse zu wählen haben, aus dem ganzen Lande; in den übrigen Ländern entweder: 1. aus Orten der Wählerklasse der Städte, oder 2. aus solchen Orten und aus Gerichtsbezirken, oder 3. ausschließlich aus mehreren Gerichtsbezirken. Die Organisation der Wahlorte und Stimmbezirke ist für die sud 1. erwähnten Wahlbezirke analog jener der Städtekurie, für die sud 3. erwähnten, analog jener der Landgemeindenkurie, für die sud 2 erwähnten Wahlbezirke sind werordnungswege kleine Wahlkreise zu bilden, und jedem derselben ein Wahlort zu bestimmen (administrative Stimmbezirke).

In jenen Wahlbezirken ber allgemeinen Wählerklasse, bie ausschließelich aus Gerichtsbezirken gebildet sind, soll die Wahl indirekt, das ist durch Wahlmänner ersolgen; in den übrigen direkt. In den Ländern jedoch, in welchen durch landesgesetzliche Bestimmung die unmittels bare Wahl der Landtagsabgeordneten in der Wählerklasse der Landgemeinden sessgesetzliche der Mählerklasse der Landgemeinden sein sählerklasse und jeder des Abgeordnetenshauses in sämtlichen Wahlbezirken der allgemeinen Wählerklasse und in der gesamten Landgemeindenkurie unmittelbar durch die Wahlsberechtigten zu wählen. Das bedeutet nicht bloß eine Ergänzung, sondern auch eine wesentliche Abänderung der Reichsratswahlordnung von 1873, indem die Frage der direkten oder indirekten Wahl zur Reichsvertretung

auch in der Landgemeindenkurie von der Landesgesetzung abhängig gemacht wurde.

Die Herstellung der Bählerliften für die allgemeine Bählerklaffe richtet sich in den Bahlbegirten, die nur aus Orten der Städtekurie bestehen, im allgemeinen nach den für diese Kurie bestehenden Vorschriften. In Bahlbegirten, die aus Orten der Bahlerflaffe der Städte und aus Berichtsbezirken bestehen, sind die Liften gemeindeweise zu verfassen; für die nur aus Berichtsbezirken gebildeten Bahlbezirke richten fich die Bählerlisten — der Urwähler und Bahlmänner — nach den entsprechenden Bestimmungen für die Landgemeindenkurie. Im Falle unmittelbarer Bahlen in ben Landgemeinden und in der all= gemeinen Bahlerflaffe find die Bahlerliften nach Gemeinben ju berfaffen. Legitimationstarten find ben Bablern ber allgemeinen Bählerklasse nur in jenen Bahlbezirken auszustellen, welche aus städtiichen Orten allein, ober aus ftabtischen Orten und Gerichtsbezirken besteben: in den übrigen Bahlbezirken der allgemeinen Bählerklasse ebenso wie allen Bahlberechtigten der Landgemeindenkurie, die nach der Reichsratswahlordnung von 1873 überhaupt keine Legitimationsfarten erhielten - nur für den Fall, als die Bahler zu diretten Bahlen berechtigt sind.

Die Bildung der Wahlkommission, der Wahlvorgang usw. richtet sich für die allgemeine Wählerklasse und die der Landgemeinden, wenn direkt gewählt wird, nach den entsprechenden Vorschriften sür die Städtekurien, wenn indirekt gewählt wird, nach den Bestimmungen sür die Landgemeindenkurien. Eine wahltechnische Neuerung hat das Geset von 1896 durch die Bestimmung gebracht, daß in größeren Ortszgemeinden oder Orten von der politischen Behörde behuss Wahl der Wahlmänner mehrere Wahlsektionen geschaffen und die Wähler nach der örtlichen Zugehörigkeit denselben zugewiesen werden können (administrative Stimmbezirke). Auch soll die Wahlkommission für die Wahlmännerwahlen nicht, wie nach der Reichsratswahlordnung von 1873, nur aus dem Wahlkommissär und dem Gemeindevorsteher bestimmten Witgliedern der Gemeindevertretung bestehen.

Die für die Kurie der Landgemeinden und die allgemeine Wählerklasse geschaffene Möglichkeit abministrativer Stimmbezirke wird auch auf die übrigen Kurien ausgedehnt.

Wichtig ist auch die Neuerung, daß die Wahlen der Abgeordneten (nicht der Wahlmänner) ausnahmslos schriftlich zu erfolgen haben, und daß für die schriftliche Abstimmung das Aufrusen der Wähler zur Urne in der Reihensolge der Wählerliste ausgehoben wird, hingegen jeder

Bähler in der Reihenfolge bes Erscheinens seinen Stimmzettel abzugeben hat.

Die Wahlreform von 1907 charakterisiert sich durch die vollskändige Aussebung des Kuriensustems, Schaffung eines allgemeinen und direkten Wahlrechtes, mit durchwegs schriftlicher, geheimer Stimmgebung. In-wiesern der Wahlmodus in technischer Hinsicht gegenüber der älteren Reichsratswahlordnung sortentwickelt wurde, wird der solgende Kommentar zu zeigen haben.



## Gefet vom 26. Jänner 1907, AGBS. Ar. 17

betreffend die Bahl der Mitglieder des Abgeordnetenhauses des Reichsrates.

Mit Buftimmung beiber Saufer bes Reicherates finde Ich anguordnen wie folgt :

### Artifel I.

Die Bahl ber Mitglieder des Saufes der Abgeordneten des Reichsrates wird durch die nachfolgende Reichsratswahlordnung geregelt.

### Artifel II.

Mit dem Tage des Beginnes der Birkfamkeit dieses Gesetzes tritt das Gesetz vom 2. April 1873, AGBI. Nr. 41, betreffend die Wahl der Mitglieder des Abgeordnetenhanses des Reichsrates, sowie alle Gesetze, durch welche Bestimmungen des letztangeführten Gesetzes abgeündert oder ergänzt wurden, anger Kraft.

#### Mrtifel III.

Diefes Geset tritt gleichzeitig mit dem Gesetse vom 26. Jänner 1907, RGBl. Rr. 15, wodurch die §§ 1, 6, 7, 12 und 18 des Grundgesetses über die Reichsvertreiung vom 21. Dezember 1867, RGBl. Rr. 141, beziehungsweise die Gesetse vom 2. April 1873, RGBl. Rr. 40, vom 12. November 1886, RGBl. Rr. 162, und vom 14. Juni 1896, RGBl. Rr. 168, abgeändert werden, mit der Ausstellung des jest bestehenden Abgeordnetenhauses in Wirksamseit.

### Artifel IV.

Mein Minister bes Innern ift mit bem Bollang biefes Gefetes betraut,

Bien, am 26. Jänner 1907.

Franz Joseph m. p.

Bed m. p.

Bienerth m. p.

# Reichsratswahlordnung.

### I. Von den Bahlbezirken, Bahlkörpern und Bahlorten.

### 6 1.

- Absahl 1. Für bie Bahl ber Abgeordneten bilben bie Bahlberechtigten eines jeben Bablbezirkes einen Bablförber.
- Absat 2. Die Wahlbezirke sind in dem diesem Gesetse beigefügten tabellarischen Aushange festgesetzt. In diesem Anhange ist anch die Berteilung der in § 6 des Grundgesetses über die Reichsvertretung nach Ländern bestimmten Zahl von Witgiliedern des Abgeordnetenhanses auf die Wahlbezirke in den einzelnen Ländern festgestellt.
- Absay 3. Wenn in einem Lande für die Wahl in den Landtag eine allgemeine Wählerflasse besteht und die Abgeordneten dieser Wählerklasse von nach Nationalitäten getrennten Wahlkörpern gewählt werden, so bilden in diesem Lande die Wahlberechtigten auch für die Wahl der Abgeordneten in den Reichstat nach Nationalitäten getrennte Wahlkörper unter der Boranssehung, daß die Wahlbezirke im
  Lande in dem diesem Gesehe beigefügten Anhange für jede Nationalität besonders
  festgeseht sind.
  - **Bu § 1.** Wahlbezirke, Wahlkörper; national getrennte Wahlkörper.

Absat 1: Die Begriffe Wahlkörper, Wahlbezirk und Stimmbezirk. Als "Bahlkörper" bezeichnet dieses Geset die Wahlberechtigten eines Wahlbezirkes. Wahlbezirke sind jene Territorien, in welche das ganze Staatsgebiet zum Zwecke der Wahlvornahme geteilt wird. Da es nicht angeht, sämtliche Abgeordnete durch einen einheitlichen Wahlsakt des ganzen Volkes zu wählen, verteilt man die Abgeordneten auf einzelne Wahlbezirke und läßt sie durch die Wahlberechtigten des zugewiesenen Bezirkes und nur durch diese wählen.

Dabei kann man entweber je einen Abgeordneten von einem Wahlbezirke wählen lassen — ober einem Wahlbezirke mehrere Mandate zur Besetzung geben. Der letztere Fall kann sich wieder so gestalten, daß jeder Wähler des betreffenden Wahlbezirkes ebensoviel Kandidaten auf seinem Stimmzettel bezeichnen darf, als Mandate auf den Bezirk entsallen, so daß sämtliche Kandidaten in einem Wahlgange gewählt werden — oder daß jeder Wähler jedesmal nur einen Kandidaten auf seinem Stimmzettel bezeichnen darf, und daher mehrere Wahlgange nötig sind,

um die mehreren, auf den Wahlbezirk entfallenden Kandidaten zu wählen. Doch ist noch eine dritte Möglichkeit vorhanden: Bon den mehreren auf den Stimmbezirk entfallenden Kandidaten darf jeder Wähler nur einen Teil bezeichnen, z. B. von fünf nur vier, vier Mandate gehören der Majorität, das fünste Mandat gehört der Minorität. Und hier ist wieder ein Spezialfall zu berücksichtigen: Es kommen zwei Mandate auf jeden Bahlbezirk; jeder Bähler hat nur einen Kandidaten auf seinen Stimmzettel zu schreiben. Gewählt sind die beiden Kandidaten, welche die meisten Stimmen auf sich vereinigen.

Die Berteilung ber Manbate auf die einzelnen Wahlbezirke ist nach ber Wahlordnung in der Beise geregelt, daß regelmäßig nur ein Abgeordneter auf einen Wahlbezirk fällt (Einerwahl); nur in Galizien haben 36 Wahlbezirke je zwei Mandate erhalten (Mehrheitswahl). Doch hat in allen Fällen jeder Wähler nur einen Abgeordneten auf dem Stimmzettel zu bezeichnen (Einzelwahl).

Die Bildung von Wahlbezirken kann durch Gesetz ober durch Berordnung ersolgen. Bei uns ist das erstere der Fall. Überdies darf die
durch die Reichsratswahlordnung geschaffene Wahlbezirkseinteilung nur
bei der Anwesenheit von 343 Abgeordneten (von 516) abgeändert
werden (§ 42 RRWD.).

Die Abgeordnetenwahl findet innerhalb desfelben Bahlbezirkes regelmäßig nicht an einem Bunkte statt. Bielmehr ist zur Durchführung des

<sup>1)</sup> Man pflegt bas Syftem, bei welchem jeber Abgeordnete in einem befonderen Wahlbezirk gewählt wird, als das der Ginzelwahl zu bezeichnen, mäh= rend, wenn mehrere Abgeordnete auf einen Bahlbezirk entfallen, von Liftenwahl gesprochen wird (Georg Meher: Das parlamentarische Bahlrecht, S. 572). Unferer Anficht nach ift es jedoch gutreffender, mit Einzelwahl jenen Fall gu bezeichnen, bei welchem ber Babler nur einen Randidaten auf bem Stimmzettel namhaft machen barf, mahrend als Liftenwahl jene zu gelten hat, bei welcher ber Bahler mehrere Kandidaten auf ben Stimmzettel fchreiben barf. Die beiben Shfteme: Ein Abgeordneter ober mehrere für je einen Bahlbegirt maren dann etwa mit den Bezeichnungen: Einerwahl und Mehrheitswahl zu charakterisieren. Eine verschiedene Nomenklatur für die beiden Gegensätze: ein Kandidat oder mehrere auf je einem Stimmzettel und ein Kandidat ober mehrere für je einen Wahlbezirk — ist deshalb nötig, weil sie sich freugen, 3. B. ein Bahlbegirt zwei Mandate haben tann, jeder Bahler aber nur einen Randidaten bezeichnen darf. Dies gilt 3. B. nach ber gegenwärtigen Reichsratswahlordnung in allen Wahlbezirken, die zwei Mandate zugewiesen haben. In biefem Falle, wo jeder Babler nur einen Abgeordneten auf feinen Stimmzettel ichreiben barf, nach ber Terminologie Georg Meyers bon einer Liftenwahl zu fprechen, ift gewiß nicht gutreffend.

<sup>2)</sup> Bgl. das Bahlgeset für ben Deutschen Reichstag vom 31. Mai 1869. § 6, Abs. 1: "Jeder Abgeordnete wird in einem besonderen Bahlfreise gewählt."

Prinzipes, den Ort der Wahl den Wählern möglichst nahe zu bringen, die Notwendigkeit gegeben, den Wahlbezirk in mehrere Stimmbezirke zu teilen, innerhalb welcher die Wahl der Abgeordneten des Wahlbezirkes vorgenommen wird. Handelt es sich nur darum, die Wahllokale vor allzu starkem Andrange zu bewahren, kann — ohne Bildung territorialer Wahlbezirke, — die Wahl innerhalb des Wahlbezirkes vor mehreren Kommissionen stattsinden, denen die Wähler nach alphabetischer Reihensfolge zugeteilt werden.

Innerhalb eines Stimmbezirkes wird regelmäßig nur an einem Bunkte, das ist vor einer Bahlkommission gewählt. An mehreren Bunkten, das ist vor mehreren Bahlkommissionen, kann in einem Stimmbezirke nur dann gewählt werden, wenn die Bähler den einzelnen Bahlkommissionen alphabetisch und nicht territorial zugewiesen sind.

In allen diesen Fällen wird der einheitliche Wahlakt, durch welchen die Abgeordneten eines Wahlbezirkes gewählt werden, in mehrere Teilswahlakte zerlegt.

Unter Wahlbezirk versteht man somit jenes Territorium, für welches ein oder mehrere Abgeordnete durch einen einheitlichen Wahlakt oder durch mehrere zusammengehörige Teilwahlakte zu mählen sind.

Unter Stimmbezirk ist dann jenes Territorium zu verstehen, das einer Bahlkommission oder mehreren Bahlkommissionen gemeinsam zugewiesen ist.

Absatz 2: über die Feststellung der Bahlbezirke und die Berteilung der Abgeordneten auf dieselben vergleiche die Bemerkung zum Anhange.

- Absat 3: Durch Absat 3 bieses Paragraphen wird die Möglichkeit geboten, das Institut des sogenannten nationalen Katasters, das bisher in der mährischen Landtagswahlordnung Eingang gefunden hat, auch für die Wahlen in den Reichstat heranzuziehen. Die Boraussetungen, unter denen die Wähler eines Kronlandes in den Reichstat nach nationalen Katastern wählen, sind:
- 1. Daß die betreffende Landtagswahlordnung das Institut der nationalen Kataster eingeführt hat;
- 2. daß auch die Reichsratswahlordnung, und zwar im Anhange, die Wahlbezirkseinteilung für das Kronland in entsprechender Beise modifiziert.

Daburch ist für die Schaffung der nationalen Kataster zur Reichsratswahl die Notwendigkeit eines Reichsgesetzes gegeben. Die Landesgesetzgebung allein kann eine mit dieser Institution verbundene Anderung der Reichsratswahlordnung — wie dies nach der früheren Reichsratswahlordnung mitunter, z. B. für die Frage der direkten oder indirekten Wahlen in der Kurie der Landgemeinden der Fall war — nicht bewirken.

Bur beutlichen Hervorhebung bieses Berhältnisses wurde auch der ursprüngliche Text der Regierungsvorlage in der Weise geändert, daß die Worte "unter der Boraussehung und" vor dem Worte "sobald" eingefügt wurden (Antrag des Abgeordneten v. Starzynski in der 37. Sitzung des Wahlresormausschusses (Verh. d. WNA. 2727, Beilage zu den stenographischen Protokollen des Abgeordnetenhauses, XVI. Session, 1906, S. 464).

Die Reichsratswahlordnung hat berzeit, der gegenwärtigen Lage der Landesgesetzgebungen entsprechend, nationale Kataster nur für die Markgrafschaft Mähren akzeptiert. Bgl. den Anhang.

Ein Antrag des Abgeordneten Pergelt, auch für Böhmen national getrennte Wahlkörper zu schaffen, und ein analoger des Abgeordneten Choc für Niederösterreich, wurde im Plenum abgelehnt (455. Sitzung der XVII. Session, Stenographisches Protokoll, S. 40.176/77).

Durch das mährische Landesgesetz vom 27. November 1905, LGBl. Nr. 1 ex 1906, wurde die Bestimmung getrossen, daß die Wahlberechetigten in den Kurien der Städte, der Landgemeinden und der allgemeinen Wählerklasse nach national getrennten Wahlkörpern böhmischer und beutscher Nationalität zu wählen haben, für welche je besondere Wahlbezirke gebildet werden (§ 3 b).

Bu diesem Behuse wird das Land einer doppelten Wahlbezirkseinteilung — die eine für die böhmische, die andere für die deutsche Bevölkerung — unterworsen; es werden ganz unabhängig von einander je nach der Berteilung der Bolksstämme, böhmische und deutsche Wahlbezirke geschaffen, und es bilden die deutschen Wähler eines deutschen Bahlbezirkes, die böhmischen Wähler eines böhmischen Wahlbezirkes, je einen (nationalen) Wahlkörper, dem die Wahl eines oder mehrerer Abgeordneten seiner Nationalität zukommt. Diese Institution der national getrennten Wahlkörper hat den Zweck, die Majorisierung des einen Bolksstammes durch den anderen infolge des zufälligen in einem gemeinsamen Wahlbezirke gegebenen gegenseitigen Stärkeverhältnisses zu verhindern, die Zahl der Bertreter des einen und des anderen Bolksstammes von der Willkür der Wahlbezirkseinteilung zu emanzipieren und ihr gegenseitiges Verhältnis ein für allemal sestzustellen.

Diese Institution ber national getrennten Wahlkörper hat die Reichseratswahlordnung für die Reichsratswahlen der Markgrafschaft Mähren aus dem oben zitierten mährischen Landesgesetze übernommen. Doch muß gleich hier darauf hingewiesen werden, daß die natürliche und notwendige Ergänzung der Institution der national getrennten Wahl-

į,

, 4

j.

ľ,

körper: nämlich die national getrennten Abgeordnetenkurien, wie sie die mährische Landtagswahlordnung (§ 10 a) im Anschlusse an die national getrennten Wahlkörper eingeführt hat, von der Reichsratswahlordnung nicht akzeptiert wurden — ja mangels der allgemeinen Durchführung der national getrennten Wahlkörper — gar nicht akzeptiert werden konnten.

§ 10a ber mährischen Landesordnung lautet nämlich:

Die Abgeordneten bilben zum Zwede ber burch ben Landtag vorzunehmenden Bahlen drei Kurien, und zwar:

1. Die Kurie der Abgeordneten aus dem großen Grundbefite in zwei Bahlförpern.

Dem I. Bahltörper find ber Erzbischof von Olmug und ber Bischof von Brunn zuzugahlen.

2. Die Kurie ber von den Städten und Induftrialorten, den Sandelsund Gewerbefammern, den Landgemeinden und der allgemeinen Bahlerklasse gewählten Abgeordneten böhmischer Nationalität und

3. Die Rurie ber von ben Städten und Induftrialorten, ben Sanbelsund Gewerbefammern, ben Landgemeinden und ber allgemeinen Babler-

flaffe gewählten Abgeordneten beutscher Rationalität.

Die Abgeordneten der Städte, der Landgemeinden und der allgemeinen Wählerklasse gehören in die betressende nationale Kurie und haben sich über Aussordnerung des Landeshauptmannes dei ihrem Eintritte in den Landtag je nach der Nationalität des Wahlbezirkes, in welchem sie gewählt wurden, in ein Verzeichnis der beiden Nationalitäten als böhmische oder deutsche Abgeordnete einzutragen und gilt diese Eintragung für die ganze Dauer des Landtagsmandates. Die Abgeordneten der Handelsstammern haben bei Beginn der Landtagsperiode ihren Beitritt zu einer der beiden nationalen Kurien zu erklären.

Wenn ein Abgeordneter die Eintragung in das Berzeichnis nicht vornimmt, so entfällt seine Berechtigung, an den nach nationalen Kurien vorzunehmenden Wahlen teilzunehmen.

# 6 2

- Absat 1. Wenn in dem diesem Gesetse beigefügten Anhange ein Gerichtsbezirk als solcher einem Wahlbezirke zugewiesen ist, so ist der Gerichtsbezirk nach seinem bei der Bornahme der Wahl bestehenden Gebietsnmfange aufzusassen; in dem betressenden Gerichtsbezirke sind jedoch die ansdrüdlich in einem anderen Wahlbezirke eingereihten Gemeinden (Gemeindeteile) nicht inbegriffen. Im Falle der Bildung eines nenen Gerichtsbezirkes haben bis zur Erlassung eines den Anhang zur Reichsratswahlordunng abändernden Gesetses die Wahlberechtigten des nen gebildeten Gerichtsbezirkes ihr Wahlrecht in jenem Wahlbezirke anszuliben, welchem nach dem Anhange jener Gerichtsbezirk zugeteilt ist, dem sie vor der Bildung des nenen Gerichtsbezirkes angehörten.
- Absat 2. Die Bestimmungen bes vorstehenden Absates sinden auch auf Gemeinden (Gemeindeteile) analoge Anwendung.
- Absay 3. Sind mit einer Stadt (Martt), die als solche in dem diesem Gesetze beigefügten tabellarischen Anhange in einem Bahlbezirke eingereiht ist, andere Ort-

schaften (Ortschaftsteile) zu einer Ortsgemeinde vereinigt, so wählen nur die Bahlberechtigten des Stadtgebietes (Marktgebietes) in diesem Wahlbezirke, falls nicht in dem Anhange ansbrücklich die ganze Ortsgemeinde dem betreffenden Bahlbezirke angewiesen ist.

3u § 2. Anderungen im Umfange der Wahlbezirke.

Dieser Paragraph stimmt mit Ausnahme einiger stilistischer Ber-schiedenheiten mit dem entsprechenden § 6 der früheren Reichsrats-wahlordnung überein.

Die Feststellung der Wahlbezirke ist Sache der Reichsgesetzgebung. Es ist natürlich, daß auch jebe Beränderung ber Bahlbezirke nur durch die Reichsgesetzgebung zu erfolgen bat. Allein dieser Grundsatz erfährt durch die gegenwärtige Reichsratswahlordnung eine gewisse Ausnahme. Die Wahlbezirke werden nämlich im Anhange nach Gerichtsbezirken, Ortsgemeinden, Ortschaften, Gemeindeteilen (Ortschaften, Stadtbezirken, Stadtteilen), mitunter auch durch genaue Ungabe ber örtlichen Grenzen (Stragen) festgestellt. Dabei ist unter ber Bezeichnung Stadt X ober Markt Y ober sonst einer Ortsbezeichnung nur dann die gange Ortsgemeinde X ober Y, zu welcher eine Stadt (Markt) mit mehreren Ortschaften, oder mehrere Ortschaften allein berbunden sind, zu verstehen, wenn dies ausdrücklich in Rlammer beigefügt ist (Ausschußbericht, S. 465). Sonst von mehreren zu einer Ortsgemeinde vereinigten Orten nur jener, welcher als folcher ben Namen X ober Y trägt.

Das Geset bestimmt nun, daß sich die Grenzen eines Wahlbezirkes nach dem Umfange richten, den die den Wahlbezirk bildenden Gerichts-bezirke, Gemeinden, Gemeindeteile usw. zur Zeit der Wahl und nicht etwa zur Zeit der Erlassung des Gesetzes haben.3) Jede Veränderung in der Begrenzung dieser Gerichtsbezirke, Gemeinden und Gemeindeteile hat somit eine Veränderung der ursprünglichen Wahlbezirke zur Folge.

Dies gilt jedoch nach Borschrift bes Gesetes nicht für den Fall der Reuschaffung eines Gerichtsbezirkes oder einer Gemeinde. Die Bahlberechtigten dieses neuen Gerichtsbezirkes oder dieser neuen Gemeinde wählen bis zur entsprechenden Abänderung der Reichsratswahlordnung in jenem Bahlbezirke, dem sie vor Neuschaffung angehörten. Daß man Verschiebungen innerhalb der bestehenden Gerichtsbezirke und Gemeinden (nur das ist unter Beränderungen zu verstehen) anders behandelt als Reuschaffung, hat seine guten Gründe. Benn auch nicht geleugnet wer-

<sup>3)</sup> Ebenso nach ber ARWO. von 1873, § 6.

ben kann, daß oft durch eine bloße Berschiebung größere Umwälzungen der bestehenden Berhältnisse herbeigeführt werden können, als durch eine Neuschaffung, so ist doch nicht zu übersehen, daß auß formalen Gründen ein anderer als der im Gesetze gewählte Weg außgeschlossen ist. Denn bei bloßen Berschiebungen bleiben doch die alten Namen der Gerichtsbezirke und Gemeinden bestehen, welche die Reichsratswahlordnung in der Wahlbezirkseinteilung aufzählt. Die Anpassung der Reichsratswahlordnung an die geänderten Berhältnisse ist daher von selbst gegeben. Anders bei der Neuschaffung eines Gerichtsbezirkes oder einer Gemeinde! Hier muß ein neuer Name gegeben werden, der sich in der Aufzählung der Reichsratswahlordnung nicht sindet; es ist daher auch eine Unterbringung dieses Gerichtsbezirkes oder dieser Gemeinde in die alte Wahlbezirkseinteilung sormal unmöglich.

Da nun eine Beränderung im Umfange der Gerichtsbezirke nur burch Reichsgesetz möglich ist, so ist bezüglich dieser bas eingangs erwähnte Prinzip insofern gewahrt, als auch die mit ber Beränderung der Gerichtsbezirke verbundene Anderung der Bahlbezirkseinteilung der Reichskompetenz nicht entzogen wird. Eine Beränderung im Umfange ber Gemeinden und der Gemeindeteile (Bezirke) ist jedoch Sache der Landesgesetzgebung. Und eine hiedurch verursachte Anderung der Wahl= bezirke kann ohne jede Zustimmung der Reichsgesetzgebung erfolgen. Abgesehen von der staatsrechtlichen Inkonsequenz dieser Ausnahms= bestimmung ist hiedurch den Ländern die Möglichkeit gegeben, Bahlgeometrie zu betreiben. Die Berudfichtigung diefer Gefahr, welche besonders bei größeren in Bezirke zerfallenden autonomen Stadtgemeinden besteht, hat auch den Wahlreformausschuß bewogen, auf Antrag des Abgeordneten Dr. Groß das in () gestellte Wort "Gemeindeteile" bes Absates 2, § 2, bes Regierungsentwurfes wegzulaffen und wenigstens die durch Anderung der Gemeindeteile (das ist Städtebezirke) verursachte Wahlbezirksänderung der Willkur der Gemeinden, respektive Länder, zu entziehen und ber Reichsgesetzgebung vorzubehalten. Bei diefer Fassung bes Gesetzes fehlte es allerdings an einer Bestimmung, mas bei nachträglichen Anderungen von Gemeindeteilen zu gelten habe.

Dieser Grund, vor allem aber autonomistische Tendenzen waren es, die das Plenum die ursprüngliche Fassung der Regierungsvorlage wieder annehmen ließen (Minoritätsantrag Hruby, Stenographisches Protosoll 40.159, 40.177).

Dort, wo in der Wahlbezirkseinteilung Gemeindebezirke nach Straßen abgegrenzt sind, hat eine Beränderung dieser Bezirke natürlich keine Beränderung der entsprechenden Bestimmung in der Reichsratswahlsordnung zur Folge.

§ 3.

Jede Ortsgemeinde und jeder im Anhange besonders angeführte Gemeinde- Absatz 1. teil (Ortschaft, Stadtbezirk, Stadtteil) ist Wahlort.

In Galizien können Ortsgemeinben, welche nach der letzten allgemeinen Absatz 2. Bollszählung 1200 ober weniger Einwohner haben, durch Berfügung der politischen Landesbehörde mit nächstgelegenen Gemeinden desselben Bahlbezirtes zu Gruppen-wahlorten vereinigt werden. Anch können einzelne derartige Gemeinden nächstgelegenen, mehr als 1200 Einwohner zählenden Gemeinden zugewiesen werden. In beiden Fällen dürsen jedoch die eine Gruppe bildenden Gemeinden zusammen nicht mehr als 5000 Einwohner baben.

Bei einer Berfügung im Sinne des vorstehenden Absahes ift an dem Grund- Absah 3. sabe sestimatien, daß der Bahlort für die Wähler ohne übermäßigen Zeitverlust erreichbar sei.

Die gemäß bem zweiten Absate getroffenen Berfügungen sind in den be- Absat 4. teiligten Gemeinden gleichzeitig mit der Ansschreibung der Bahl in ortsüblicher Beise zu verlantbaren.

Bu § 3. Bahlorte, Gruppenmahlorte.

Absat 1: Zum Zwecke der Abstimmung werden für jeden Wahlbezirk ein oder mehrere "Wahlorte" bestimmt. Unter Wahlort versteht unser Geset die Gemeinde oder den Gemeindeteil, innerhalb dessen man sein Wahlrecht auszuüben hat. Dabei gebraucht die Reichsratswahlordnung das Wort sowohl im Sinne eines Punktes, an welchem gewählt wird, als auch im Sinne eines Territoriums, innerhalb dessen alle dort wahlberechtigten Ginwohner ihr Wahlrecht auszuüben haben. So sindet sich z. B. bald die Wendung "Gemeinden zu einem (Gruppen=) Wahlorte vereinigen", bald die Phrase "an einem (Gruppen=) Wahlorte wählen".

Die Tendenz, dem Wahlberechtigten die Ausübung seines Wahlrechtes zu erleichtern, führt — insbesondere bei einer Erweiterung des
Wahlrechtes — zur Etablierung zahlreicher Wahlorte innerhalb des Wahlbezirkes. Daher hat auch die Reichsratswahlordnung das Prinzip aufgestellt, daß jede Ortsgemeinde und überdies jeder im Anhange besonders angeführte Gemeindeteil Wahlort ist. Eine Ortsgemeinde kann
aus einer, aber auch aus mehreren Ortschaften bestehen, oder in mehrere
Stadtbezirke, Stadtteile zerfallen. Ist eine dieser Gemeindeteile im Anhange besonders genannt<sup>4</sup>), so bildet er für sich einen "Wahlort", das

| 4) Bum Beispiel: | 4) | Rum | Bei | spiel |
|------------------|----|-----|-----|-------|
|------------------|----|-----|-----|-------|

| Land   | Rummer<br>des Wahls<br>bezirkes | BB a h l bezir t                                              | 8ahl ber<br>Ub=<br>georbneten |
|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Böhmen | 5                               | Der III. und IV. Gemeindebezirk<br>(Kleinseite und Hradschim) | 1                             |

Sowohl ber III. wie ber IV. Gemeindebezirk find besonders angeführt.

heißt, innerhalb dieses Gemeindeteiles muß mindestens ein Wahlsofal und eine Wahltommission usw. für die Wahlberechtigten dieses Gemeindeteiles errichtet werden. Ist ein Gemeindeteil nicht besonders im Anshange bezeichnet, dann bildet die Ortsgemeinde als Ganzes einen Wahlsort; sämtliche Wahlberechtigte der Ortsgemeinde wählen dann in einem Lokale, dessen Lage von der Gemeindeleitung (§ 16) bestimmt wird.

"Ortsgemeinde" und "besonders angeführter Gemeindeteil" ist somit das gesetliche Normalausmaß für das als "Stimmbezirt" zu etablierende Territorium. Der "Bahlort" (Ortsgemeinde, Gemeindeteil) ist baber normalerweise auch ein Stimmbezirt, doch tann durch abministrative Berfügung ber Bahlort (Gemeinbe, Gemeinbeteil) gemäß § 16 auch auf die Beise in mehrere Stimmbezirke zerfallen, daß die unmittelbar vorgesette landesfürstliche politische Behörde mit Rucksicht auf die territoriale Ausdehnung ober die Bevölkerungsanzahl einer Gemeinde mehrere (Bahllofale und) Bahltommiffionen innerhalb des Gemeindegebietes aufstellt und die Bähler den einzelnen Bahlkommissionen zuweist. Diese Buteilung erfolgt entweder nach territorialer Bugeborigkeit: bann bilbet das einer Bahlkommission so zugewiesene Gebiet einen Stimmbezirk im eigentlichen Sinne, für ben auch gemäß § 11, What 2, eine selbständige Bählerliste aufzustellen ist, oder die Zuteilung erfolgt nach alphabetischer Ordnung: dann bildet der Wahlort nicht mehrere territoriale Stimmbezirte, sondern nur einen Stimmbezirt mit mehreren Babltommiffionen.

Die ursprünglich in der Regierungsvorlage vorgesehene Möglichsteit, mehrere kleine Ortsgemeinden durch administrative Verfügung zu einem Stimmbezirke zu vereinigen, wurde vom Wahlreformausschusse für das ganze Gebiet mit Ausnahme Galiziens, abgelehnt; dem Aussschusse schloft sich das Plenum an.

Which 2: Mit Kücksicht auf die besonderen Berhältnisse Galiziens wurde von dem Prinzipe des Absates 1 für dieses Kronland eine Ausenahme gemacht. Das Gesetz gestattet nämlich die Bereinigung von Gemeinden zu sogenannten Gruppenwahlorten. Eine nicht sehr glücksliche Stilisserung! Richtiger wäre es: Bereinigung zu einem Stimmsbezirke. Dabei darf jede dieser Ortsgemeinden höchstens 1200 Einswohner haben. Much können einsach einzelne derartige kleine Gemeinden der nächstgelegenen, mehr als 1200 Einwohner zählenden Gemeinde zugewiesen werden. Doch darf in beiden Fällen der so geschafsene Stimmbezirk nicht mehr als 5000 Einwohner haben. Die Berseinigung, respektive Zuweisung ersolgt durch die politische Landesbehörde.

<sup>5) &</sup>quot;Für die Berechnung der Einwohnerzahl ift die in der Gemeinde bei der letten Bollszählung anwesend gewesene Zivilbevölkerung ohne Zuzählung des aktiven Militars maßgebend." Erläuterungen zur RRWD. zu § 3, 2. Absat.

Offen gelassen ist die Frage, welche der mehreren zusammengefaßten Gemeinden Wahlort ist, respektive in welcher dieser Gemeinden das Wahlsokal sich besinden muß. Im Falle der Zuweisung ist es offenbar die größere Gemeinde, der die andere zugewiesen wurde; das geht aus dem Begrifse der "Zuweisung" hervor. Aber im Falle der Vereinigung mehrerer kleiner Gemeinden? Das Gesetz sagt nichts darüber. Die Analogie einer in Ortschaften zersallenden Ortszemeinde, wo der Gemeindeausschuß die Lage des Lokals bestimmt, ist unzulässig. Bleibt nur die politische Landesstelle, welche ja auch die Vereinigung versügt hat. Es wird sich empsehlen, diese — zwar im Gesetz nicht begründete — aber praktisch unbedingt notwendige Bestimmung, welche der vereinigten Gemeinden Wahlort (im Sinne des Punktes, an welchem die Wahl auszuüben ist) sei, zugleich mit der Versügung der Vereinigung zu erlassen.

Das Berhältnis der Begriffe: Wahlort, Gruppenwahlort und Stimmbezirk stellt sich — zusammensassend betrachtet — folgendermaßen dar: Wahlort ist jede Ortsgemeinde und jeder besonders angeführte Gemeindeteil. Der Wahlort ist regelmäßig ein Stimmbezirk, und zwar ist er der durch das Gesetz geschaffene Stimmbezirk; er kann jedoch durch administrative Verfügung in mehrere Stimmbezirke zerlegt werden (Aufstellung mehrerer Wahlkommissionen mit territorialer Zuteilung innerhalb eines Wahlortes). "Gruppenwahlort" ist der durch Vereinigung mehrerer Ortsgemeinden geschaffene administrative Stimmbezirk.

# II. Fon dem Baffrechte und der Baffbarkeit.

#### § 4.

Bahlberechtigt ist jede Berson, bei welcher die in § 7 des Grundgesetes Absat 1. über die Reichsvertretung settgeseten Bedingungen der Bahlberechtigung am Tage der Ansschreibung der Bahl zutreffen, wenn nicht diese Berson noch vor der Bahl die österreichische Staatsbürgerschaft verliert oder wenn nicht in dem Zeitranme zwischen der Ansschreibung und der Bornahme der Bahl Umstände eintreten, die gemäß den Bestimmungen der §§ 7 und 8 dieses Gesetes die betressend von der Wahlberechtigung ansnehmen oder ansschließen.

Die Bahlberechtigung wird durch die Eintragung in die Bahlerlifte Absat 2. festgestellt.

Die Landesgeschung kann bestimmen, daß die innerhalb des betreffenden Absah 3. Landes Bahlberechtigten verpflichtet seien, bei der Bahl der Mitglieder des Abgeordnetenhauses das aktive Bahlrecht ansznüben. In diesem Falle ist die Erlassung näherer Borschriften über die Bahlpstlicht, insbesondere die Erlassung von Durchstührungs- und Strasbestimmungen unter eventueller Einführung des Bandatsversahrens der Landesgesehgebung vorbehalten.

Bu § 4. Die Boraussenungen bes aktiven Bahlrechtes. Bahlpflicht.

Absat 1: Die Wahlberechtigung richtet sich nach § 7, Absat 1 des Grundgesetzs über die Reichsvertretung, und zwar in jener Fassung, welche dieser Paragraph durch Artikel II des Gesetzs vom 26. Jänner 1907, RGBl. Nr. 15 (wodurch die §§ 1, 6, 7, 12 und 18 des Grundsgesetzs über die Reichsvertretung vom 21. Dezember 1867, RGBl. Nr. 141, beziehungsweise die Gesetz vom 2. April 1873, RGBl. Nr. 40, und vom 12. November 1886, RGBl. Nr. 162, und vom 14. Juni, RGBl. Nr. 168, abgeändert wurden) erhalten hat. § 7 sautet:

§ 7. Wahlberechtigt zur Wahl eines Abgeordneten ist jede Person mannlichen Geschlechtes, welche das 24. Lebensjahr zurückgelegt hat, die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, nach den Bestimmungen der Reichsratswahlordnung vom Wahlrechte nicht ausgenommen oder ausgeschlossen ist und innerhalb der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder in der Gemeinde (Gutzgebiet), in welcher das Wahlrecht auszuüben ist, am Tage der Ausschreibung der Wahl seit mindestens einem Jahre ihren Wohnsitz (§§ 66, Absat 1, des Gesetzs vom 1. August 1895, RGBl. Rr. 111) hat.

Bahlbar als Abgeordneter ift jebe Person mannlichen Geschlechtes, welche die öfterreichische Staatsburgerschaft seit mindestens drei Jahren besitzt, das 30. Lebensjahr zurückgelegt hat und nach den Bestimmungen der Reichsratswahlordnung nicht vom Wahlrechte ausgenommen oder ausgeschlossen ist.

Falls nach ben Bestimmungen ber Reichstratswahlordnung Ersammanner für die Abgeordneten gewählt werden sollen, so gelten die vorstehenden Bestimmungen über die Wählbarkeit auch für diese Ersammanner.

Die näheren Borschriften über die Ausübung des Bahlrechtes und bie Durchführung ber Bahlen enthält bie Reichsratswahlordnung.

Die Voraussetzungen bes aktiven Bahlrechtes sind bemnach:

- 1. Personlichkeit;
- 2. Geschlecht:
- 3. Alter;
- 4. Staatsbürgerschaft;
- 5. Ausnahmen;
- 6. Seghaftigkeit.
- 1. Persönlichkeit: Rur physische Personen sind wahlberechtigt. Juristische Personen sind vom Bahlrechte zum Reichstate ausgeschlossen; im Gegensate, beispielsweise, zum Gemeindewahlrecht.
- 2. Geschlecht: Nur Männer sind wahlberechtigt. Nicht so nach der älteren Reichsratswahlordnung, die in der Kurie des Großgrundbesitzes auch Frauen wählen ließ. Ebenso kennen die geltenden Landtagswahlordnungen und Gemeindewahlordnungen im beschränkten Maße ein Frauenwahlrecht. Zwar wurden auch bei Beratung des § 7 sowohl

im Ausschusse wie im Plenum Anträge auf Zuerkennung bes Wahlsrechtes an Frauen gestellt, allein teils unter Hinweis auf die natürliche Stellung der Frau in der Familie, teils mit der Begründung abgelehnt, daß das Wahlrecht als Aquivalent für die Wehrpstlicht und sonstige öffentliche Pflichten aufzusassen sei, durch welche ja die Frauen nicht getroffen würden.

- 3. Alter: Das vollendete 24. Lebensjahr als Boraussezung der Wahlberechtigung steht auch mit den sonstigen rechtlichen Wirkungen, die mit Erreichung dieser Altersgrenze nach österreichischem Rechte einstreten, im Einklange.
- 4. Die Staatsbürgerschaft. Eine bestimmte Dauer im Besitze ber Staatsbürgerschaft wie bei der passiven Wahlberechtigung ist nicht ersorbersich.
- 5. Regative Erfordernisse ber Wahlberechtigung sind der Mangel ausschließender Tatsachen, jedoch nur soweit solche in der Reichsrats= wahlordnung normiert sind. Andere Gesetze kommen nicht in Betracht. Das Nähere darüber siehe bei den Bemerkungen zu §§ 7 und 8 RRWD. Dabei unterscheidet das Gesetz zwischen Personen, die vom Wahlrechte ausgenommen, und solchen, die ausgeschlossen sind. Die ersteren sind die im § 7, die letzteren die im § 8 Bezeichneten.
- 6. Seghaftigkeit: Die Bestimmung, berzusolge bas Wahlrecht erst nach einem einjährigen Wohnsitz in der Gemeinde erlangt wird, hat ihren Grund teils in wahltechnischen Momenten, wie Herstellung der Wählerlisten u. ä., teils in dem Bestreben, die ansäßige Wählerschaft gegenüber der fluktuierenden Bevölkerung (wandernde Landarbeiter) zu schützen (Ausschußbericht).

Bei der Beratung dieser Bestimmung traten sich die entgegengesetztesten Meinungen gegenüber. Die einen verlangten eine mehrjährige Seßhaftigkeit, die anderen unter Hinweis auf die mit der Seßhaftigkeit verbundenc Einschränkung des Grundrechtes der Freizügigkeit und die Ungehörigkeit der Verknüpfung staatlicher Funktion mit lokalen Beziehungen, eine völlige Eliminierung dieser Bestimmung. Als Kompromiß schlug die Regierung die einjährige Seßhaftigkeit vor; diese wurde schließlich akzeptiert.

Nach dem Wortlaute des Gesetzes besteht die Seßhaftigkeit in einem einjährigen Wohnsitze in jener Gemeinde (Gutsgebiet), in welcher das Wahlrecht auszuüben ist. Unter Wohnsitz ist zu verstehen, was der § 66 der Jurisdiktionsnorm, Absatz 1, damit bezeichnet, nämlich: "Der Wohnsitz einer Person ist an dem Orte begründet, an welchem sie sich in der nachweislichen, oder aus den Umständen hervorgehenden Absicht niedergelassen hat, daselbst ihren bleibenden Ausenthalt zu nehmen."

Der Wohnsit muß durch ein Jahr in jener Gemeinde fortgesetzt sein, in welcher das Wahlrecht auszuüben ist.

"Bei der Entscheidung über den Wohnsitz im Sinne der vorstehenden Gesetzeheitimmungen kommt nicht in Betracht, ob die Absicht, an dem Orte bleibenden Ausenthalt zu nehmen, durch eine gesetzliche, der betreffenden Berson obliegende Berpslichtung bedingt, oder aus ihrer freien Willfür hervorgegangen ist. Wenn daher in dauernder oder zeitlicher aktiver Dienstleistung stehende Offiziere, Militärgeistliche, Gagisten ohne Rangsklasse und Bersonen des Wannschaftsstandes der bewasseneten Macht, beziehungsweise der Gendarmerie — die zeitlich Beurlaubten inbegrissen — (§ 7 RAWO.) in dem letzten Jahre vor Ausschreibung der Wahl aus dem aktiven Dienste ausscheiden, den Wohnsitz in der Gemeinde ihrer letzten Garnison aber beibehalten, so ist dei Berechnung der Dauer des Wohnsitzes für Zwecke der Ermittlung ihrer allfälligen Wahlberechtigung auch die Zeit, während welcher sich dieselben in dieser Gemeinde in Garnison befunden haben, zu berücksichtigen.

Insolange der Wohnsit beibehalten wird, wird durch eine zeit= weise Abwesenheit die für die Wahlberechtigung maßgebende Dauer des Wohnsites nicht unterbrochen. Dies gilt insbesondere auch für eine Abwesenheit, welche durch die gesetzliche Verpflichtung zu Waffen= (Dienst-)übungen oder zur achtwöchentlichen Ausdildung in der Ersatzerebe begründet ist" (Erl. zur RRWD. zu § 4).

Berfällt eine Gemeinde in Teile (Ortschaften, Stadtbezirke usw.) und findet in jedem Teile die Wahl statt, ist nicht ein einjähriger Wohnsitz in dem betreffenden Gemeindeteile ersorderlich, in welchem die Wahl erfolgt, sondern es genügt nach dem Bortlaute des Gesetzes ein einjähriger Wohnsitz in der ganzen Gemeinde. Übersiedlung von einem Gemeindeteil in den anderen innerhalb eines Jahres vor Ausschreibung der Wahl hat daher keinen Berlust des Wahlrechtes zur Folge, wie dies bei derartiger übersiedlung von einer Gemeinde in die andere der Fall ist.

Doch muß hier auf einen Mangel bes Gesetextes aufmerksam gemacht werden: für den (in Galizien möglichen) Fall einer Bereinigung mehrerer Gemeinden zu einem Gruppenwahlort (Stimmebezirke) ist der Bortlaut des Gesetes schlechterdings unzureichend, da das Wahlrecht hier zum großen Teile nur in einer Gemeinde außegeübt werden kann, in welcher die Wahlberechtigten der übrigen Gemeinden natürlich ihren Wohnsitz gar nicht haben können. Streng genommen wäre somit kein Einwohner der übrigen Gemeinden mangels der Seßhaftigkeit "in der Gemeinde, in welcher das Wahlrecht außezuüben ist" wahlberechtigt.

Bur Behebung bieser Antinomie zwischen § 7 bes Grundgesetses und § 3, Absat 2 RRBD. wird man sich wohl ober übel über ben Gesetzet hinwegsetzen mussen, und in den Fällen des § 3, Absat 2 RRBD., und zwar nur in diesen Fällen einen einjährigen Bohnsitz nicht in der Gemeinde, in welcher das Bahlrecht auszuüben ist, sondern in einer der zu einem Stimmbezirke (Gruppenwahlsorte) vereinigten Gemeinden verlangen.

Eine andere Möglichkeit der Lösung liegt darin, unter "Ausübung bes Wahlrechtes" nicht lediglich die Stimmabgabe zu verstehen, sondern auch andere Akte, wie: reklamieren, sich in die Wählerliste aufnehmen lassen uhw. Doch scheint uns diese Interpretation zu sehr mit dem Sprachgebrauche im Widerspruche zu stehen.

Ob die Veränderung des Wohnsizes innerhalb mehrerer solcher zu einem Stimmbezirke vereinigten Gemeinden während des einen Jahres vor der Wahlausschreibung Verlust des Wahlrechtes zur Folge hat oder nicht, in welch letzterem Falle die mehreren Gemeinden eines Stimmsbezirkes ebenso behandelt werden, wie die Teile einer Gemeinde, ist ebenfalls nach dem Gesetze nicht zu entscheiden. Aus dem Begriffe der Seschaftigkeit — die nach den Absichten des Gesetzes wohl als "Gemeinde"seshaftigkeit anzusehen ist — lätzt sich der Schluß ziehen, die zu einem Stimmbezirke vereinigten Gemeinden in dieser Hinsicht nicht analog den Gemeindeteilen zu behandeln, und an die Anderung des Wohnsitzes von einer Gemeinde in die andere innerhalb eines Jahres vor Ausschreibung der Wahl auch in diesem Falle den Verlust des Wahlrechtes zu knüpsen.

Das Gleiche, wie für die Bereinigung mehrerer Gemeinden, gilt natürlich für die im § 3, Abfat 2 enthaltene Zuweisung einer kleineren Gemeinde zu einer größeren.

Eine ganz ähnliche Antinomie ergibt sich zwischen § 7 StGG., und § 6, Absat 2 RRBD. Nach § 7 ist wahlberechtigt, "wer . . . in dem Gutsgediete, in welchem das Wahlrecht auszuüben ist, seit einem Jahre seinen Wohnsig hat." Nach § 6, Absat 2 RRBD. wird aber auf einem Gutsgediete niemals die Wahl "ausgeübt", sondern immer nur in der Gemeinde, "mit welcher das Gutsgediet eine Ortschaft bildet" oder "welche die politische Behörde bestimmt." Nach Wortlaut des § 7 wären eigentlich alle, die auf einem Gutsgediete ihren Wohnsig haben, nicht wahlberechtigt, da die Voraussehungen des § 7 auf sie niemals zutressen können. Alle diese Widersprüche hätten dadurch vermieden werden können, wenn man im § 7 jede nähere Bestimmung der Gemeinden und Gutsgebiete, auf welche sich die Ansässigskeit bezieht, weggelassen und einsach gesagt hätte: ". . . in einer Geseicht, weggelassen und einsach gesagt hätte: ". . . in einer Ges

meinde (Gutsgebiet) . . . Wohnsit hat", was auch ökonomischer gewesen wäre, da ja im § 6 RRWO. die genauen Bestimmungen darüber ent= halten sind, wo die Wahl auszuüben sei. Bgl. auch Bemerkungen zu § 6.

Der bei der Beratung des § 7 gestellte Antrag, die Seßhaftigkeit nicht auf die Gemeinde zu beschränken, sondern "auf den Wahlbezirk abzustellen, in welchem das Wahlrecht auszuüben sei" wurde abgelehnt, da Seßhaftigkeit mit dem Wohnsitze zusammenhänge, die österreichische Gestgebung jedoch den Begriff des Bezirkswohnsitzes nicht kenne. (Ausschußbericht zu § 7 in Berh. d. WRA., S. 438).1)

Alle die im § 7 des Staatsgrundgesesse enthaltenen Boraussetzungen mussen zur Zeit der Ausschreibung der Wahl vorhanden sein. (Dies ist für die Seghaftigkeit schon im § 7 Stos. besonders gesagt.)

Diese Voraussezungen — mit Ausnahme der Seßhaftigkeit — dürsen auch nicht von dem Tage der Ausschreibung dis zur Wahlvornahme versloren gehen. Da ein derartiger Verlust bei Personlichkeit, Alter und Geschlecht ausgeschlossen ist, wird er nur bezüglich der Staatsbürgerschaft und dem Fehlen gewisser Ausschließungsgründe ausdrücklich im § 4 hervorgehoben. Bezüglich der Seßhaftigkeit gilt der Grundssah, daß man nach der Wahlausschreibung seinen Wohnsitz aus der einen Gemeinde in die andere verlegen kann, ohne hiedurch das in der alten Gemeinde durch einjährigen Wohnsitz erwordene Wahlrecht wieder zu verlieren. Allerdings kann dieses Wahlrecht nur in der alten Gemeinde, wo der einjährige Wohnsitz zur Zeit der Ausschreibung der Wahl vollendet war, und nicht in der neuen Wohnsitzgemeinde aussgeübt werden.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Das Bahlgefet für den beutschen Reichstag fordert nur Staatszugehörig- teit und Bohnsit in dem Bahlbezirke zur Zeit ber Bahl:

<sup>&</sup>quot;§ 1. Bählbar für den deutschen Reichstag ift jeder Deutsche, welcher bas 25. Lebensjahr zurückgelegt hat in dem Bundesstaate, wo er seinen Wohnsit hat."

<sup>&</sup>quot;§ 7. Wer das Wahlrecht in einem Wahlbezirke ausüben will, muß in demselben oder im Falle eine Gemeinde in mehrere Wahlbezirke geteilt ist, in einem derselben zur Zeit der Wahl seinen Wohnsit haben." Der Wahlbezirk des Wahlgesehgs bedeutet "Stimmbezirk".

Was nach unserer Reichsratswahlordnung Wahlbezirk heißt, trägt im Wahlsgeset ben Namen "Wahlkreis".

<sup>2) &</sup>quot;Maßgebend für die Wahlberechtigung ist zunächst der Tag, an welchem die Kundmachung des Ministers des Innern über die Ausschreibung der Wahl im Reichsgesethlatte verlautbart wird. (Siehe Bemerkung zu § 9, 1. Absah RRWD.) Die Boraussehungen, deren Zutreffen das aktive Wahlrecht einer Person begründet, müssen daher an diesem Tage gegeben sein. Berliert ein Wahlberechtigter in dem Zeitraume zwischen dem Tage der Ausschreibung und der Bornahme der Wahl die österreichische Staatsbürgerschaft oder treten Umstände ein, welche nach §§ 7 und 8 RRWD. seine Ausnahme oder Ausschließung

Bu erwähnen wäre noch, daß die Stilisierung bes § 7 StGG. neben der des § 4, Absat 1 RRBD. nicht ganz korrekt ist. Beide Paragraphe beginnen mit den Borten "Bahlberechtigt ist . . ." und wollen somit beide Boraussetzungen der Wahlberechtigung seststellen. Logischerweise sollten beide übereinstimmen. Tatsächlich fügt jedoch § 4 den im § 7 enthaltenen Begriffsmerkmalen der Wahlberechtigung noch die Bestimmung bezüglich der Fortdauer gewisser, im § 7 nur für den Augenblick der Wahlausschreibung gesorderten Boraussetzungen dis zur Wahlvornahme hinzu.

Der vollständige Begriff ber Wahlberechtigung ist daher nicht im § 7 Stos., sondern im § 4 RRWD. enthalten.

Die materiellen Boraussetzungen bes passiven Wahlrechtes sind in § 7, Absat 2 StGG. über die Reichsvertretung normiert: "Wählbar als Abgeordneter ist jede Person männlichen Geschlechtes, welche die österreichische Staatsbürgerschaft seit mindestens drei Jahren besitzt, das 30. Lebensjahr zurückgelegt hat und nach den Bestimmungen der Reichseratswahlordnung nicht vom Wahlrechte ausgenommen oder ausgeschlossen ist."

Der Unterschied zwischen ben Boraussetzungen der aktiven und benen der passiven Wahlberechtigung ist vor allem darin gelegen, daß für die letztere keine Seßhaftigkeit vorgeschrieben ist, weshalb der Kandidat nicht unbedingt aktiv wahlberechtigt sein muß; dagegen wird dreijährige Staatsbürgerschaft verlangt. Auch ist die Altersgrenze von 24 auf 30 Jahre erhöht.

Die Gründe, die jemanden von dem aktiven Wahlrechte ausschließen ober ausnehmen (§§ 7, 8 RRWD.) haben die gleiche Wirkung für das passive Wahlrecht. Eine Inkongruenz besteht nur bezüglich des Diensteverhältnisses aktiver Militärbeamter und auf Waffen=(Dienste)Ubung Befindlicher. Das Nähere bei § 7.

Diese materiellen Boraussetzungen des passiven Wahlrechtes müssen Augenblicke der Wahl — nicht wie bei der aktiven Wahlberechtigung schon bei der Wahlausschreibung — gegeben sein.

Absat 2: Zur praktischen Ausübung des Wahlrechtes bedarf es einer behördlichen Feststellung der Wahlberechtigung; diese geschieht durch die Eintragung in die Wählerlisten. Da nur derjenige wählen kann, der tatsächlich in die Listen eingetragen ist, bildet die Eintragung in die Listen neben den im § 4, Absat 1 RRWD. enthaltenen mate-

vom Wahlrechte begründen, so verliert er auch sein Wahlrecht (§ 13, vorletzter Absat, und § 21, erster Absat, Alinea c, und 2. Absat RRWD.). Durch einen Wechsel des Wohnsites nach dem Tage der Ausschreibung der Wahl tritt der Verlust des Wahlrechtes nicht ein." (Erl. zur RRWD. zu § 4.)

riellen Boraussetzungen ein formales Erfordernis des aktiven Bahlrechtes. über Bählerlisten, deren Anlegung usw. vgl. Bemerkungen zu § 11.

Absat 3: Dieser Absat, welcher in der ursprünglichen Regierungsvorlage nicht enthalten war, wurde vom Wahlreformausschusse, und zwar über Antrag eines zehngliederigen, zur Beratung der Frage der Wahlpflicht gebildeten Subkomitees dem Texte des § 4 angefügt und vom Blenum akzeptiert.

Sowohl im Ausschusse als auch im Parlamente selbst kam es anläßlich der Beratung der Wahlpslicht zu eingehenden, sehr divergierenden Erörterungen. Für die Schaffung der Wahlpslicht wurde im wesentlichen angesührt: 1. Das Wählen sei öffentliche Funktion, ersolge nicht nur im Interesse des Wählers, sondern auch im Interesse des Staates, der durch die Wahl ein zu seiner Existenz notwendiges Organ erhalte. 2. Das Wahlergebnis solle den Willen des ganzen Volkes darstellen; man müsse daher auch die politisch Indisferenten, Bequemen zur Urne zwingen. 3. Schließlich wirke die Wahlpslicht erziehlich, da sie Interesse am öffentlichen Leben wecke.

Gegen die Wahlpstlicht wurde vorgebracht: 1. Juristisch-theoretische Bebenken gegen eine Vermengung der Begriffe Recht und Pflicht. 2. Die mit der Wahlpflicht verbundene Einschränkung der persönlichen Freiheit. 3. Wirkungslosigkeit der Wahlpflicht bei dem Prinzipe der geheimen Wahl (leere Stimmzettel) (Aussch.-Ber., S. 8 zu § 4).

Die im Gesetze enthaltene Formulierung bebeutet ein Kompromiß. Denn sie enthält die Bestimmung der sakultativen und nicht obligatorischen Wahlpslicht. Es wird nämlich den Landesgesetzgedungen die Kompetenz eingeräumt, für die Wahlberechtigten ihres Landes die Wahlpslicht zum Reichsrate zu statuieren. Durch diese den Autonomisten gewährte Konzession wird es den Landtagen ermöglicht, das Reichsratswahlrecht in einem wichtigen Punkte aus eigener Machtvollkommensheit sür ihren Bereich umzugestalten und so eine nicht unbedenkliche Rechtsungleichheit zu schaffen. Neben der bereits oben geschilberten, durch die Länderautonomie möglichen Veränderung der Wahlbezirke bildet die Bestimmung der sakultativen Wahlpslicht den zweiten wichtigen Fall einer Rückwirkung der Landesgesetzgebung auf die Reichsrats-wahlordnung.

Was ist nun, nach dem Wortlaute des Gesetzes, der Inhalt der Wahlpslicht? § 4, Absat 3, sagt: "Bei der Wahl der Mitglieder des Abgeordnetenhauses das aktive Wahlrecht ausüben". — Dieser Wortlaut steht nun im Widerspruche zu dem in der Reichsratswahlordnung anerkannten Prinzipe der geheimen Wahl. Der Wähler kann nur ver-

pflichtet werden, einen Stimmzettel abzugeben. Bezüglich der Ausfüllung des Stimmzettels kann er auf Grund des eben zitierten Prinzipes in keiner Weise verpflichtet sein, darf daher auch einen leeren oder sinnlos ausgefüllten Stimmzettel abgeben. Sein "Wahlrecht aussüben" heißt aber, einen Kandidaten bezeichnen und nicht bloß Stimmzettel abgeben. Wer einen leeren Stimmzettel abgibt, übt eben sein Wahlrecht nicht aus. Der vom Ausschusse gewählte Wortlaut des Gesetzes entspricht somit durchaus nicht den Tatsachen, was um so verwunderlicher ist, da derselbe Ausschuß in seinem Berichte (S. 8) den Inhalt der Wahlpslicht in der Weise desinierte, daß diese "sich weniger als ein Zwang zur Wahl, denn als eine Verpflichtung des Wählers darstellt, einer im öffentlichen Interesse durchzusührenden Aktion persönlich beizuwohnen".

An dieser Stelle, die eine prinzipielle Untersuchung der Frage der Wahlpflicht nicht gestattet, sondern nur eine Prüsung und Erläuterung der durch das Gesetz einmal geschaffenen juristischen Situation ersordert, sei nur auf folgendes hingewiesen:

Die ganze Reichsratswahlordnung bafiert auf ber Borftellung bes Bahlrechtes. Die ganze, von den heftigsten Bahlrechtstämpfen erfüllte Entstehungsgeschichte ber Bahlresorm hat dieses Gefet mit dem Gedanken durchtränkt, daß die Teilnahme an der Wahl ein hart errungenes Gut, ein Entgelt für die staatlichen Lasten sei, die der Bähler zu tragen hat. Es ist im Laufe der Debatten, in zahlreichen publizistischen Erörterungen, von Abgeordneten wie von der Regierung, ausbrücklich gesagt worden, daß das allgemeine Wahlrecht als Aquivalent für die allgemeine Wehrpflicht gegeben worden und als solches aufzufassen sei. Und in dem Bewußtsein, daß es sich um eine "Begunstigung" handle, hat man trot Anerkennung bes Prinzipes ber Allgemeinheit die Tendenz einer Ginschränkung der Bahlberechtigung verfolgt: man hat die Frauen des Wahlrechtes nicht für würdig befunden, weil sie die Staatslasten nicht in derselben Beise trügen wie die Manner, bor allem nicht Kriegsbienst leisten. Man hat alle ausgeschloffen, die nicht burch minbestens einjährige Seghaftigkeit bie Bahlberechtigung erworben haben; nur Staatsbürger hat man zur Teilnahme an der Bahl herangezogen, mahrend die Steuern auch von Ausländern gezahlt werden können. Man hat an die strafrechtliche Berurteilung mit dem Berluste anderer Borteile auch den des Wahlrechtes geknüpft. Und man hat schließlich jenes Verfahren, durch welches eine ordnungsmäßige Teilnahme aller Bahlberechtigten und nur ber Bahlberechtigten an der Bahl gesichert werden soll, das Reklamationsverfahren, burchaus nicht fo organisiert, wie man sonft die Erfüllung öffentlicher Pflichten zu garantieren pflegt: durch ein offizioses Bersahren mit Inquisitionsmaxime; man hat vielmehr das Reklasmationsversahren ausdrücklich als ein lediglich in Parteiinteresse zu sührendes erklärt und dementsprechend die Einleitung des Bersahrens sowie die Beweislast der Partei auferlegt.

Wenn nun durch Landesgesetzgebung für den Bereich eines Kronlandes die Institution der Wahlpflicht in die sonst gleich bleibenden Bestimmungen der Reichsratswahlordnung eingeschoben wird, dann muß diese Institution in einen Widerspruch nicht nur zum ganzen Geiste des Gesetze, sondern auch zu konkreten Borschriften desselben geraten.

Zwar ist man nach der herrschenden Theorie gewöhnt, im öffentslichen Rechte von Funktionen zu sprechen, die zugleich Recht und Psilicht sind. Und es ist ohneweiters zuzugeben, daß manches, was von der objektiven Norm als Psilicht sestgeset ist, subjektiv als Recht empfunden werden kann, und umgekehrt, was objektiv nur Recht ist, moralisch, das ist subjektiv, als Psilicht erscheinen mag. Z. B. für den ersten Fall das Steuerzahlen, für den zweiten die Regierungssunktionen des Herrschers.

Allein ebenso, wie man subjektiv nicht etwas zugleich als Recht und Pflicht empfinden kann — der Gefühlston des "Müssens" ift so stark, daß er den des "Dürsens" verdrängt — ebensowenig kann die objektive Norm eine Funktion zugleich als Recht und Pflicht konstruieren, ohne dabei in arge Widersprüche zu geraten. Denn die Garantie für die Erfüllung der öffentlichen Pflicht muß — wie schon oben bemerkt — der Natur der Sache nach wesentlich anders organisiert sein, als die Garantie zur Wahrung eines subjektiven Rechtes.

Statuiert nun ein Teil des objektiven Rechtes das Wählen als Pflicht (Landesgesetzgebung), während der andere auf dem Standpunkte des Wahlrechtes bleibt (Reichsgestzgebung), so müssen sich notwendigerweise Inkonsequenzen ergeben. Z. B. die "Ausschließung vom Wahlerecht" wird zu einer "Ausschließung von der Wahlpflicht", was doch insosern bedenklich ist, als man von einer "Pflicht" nicht ausgeschlossen, sondern nur "befreit" werden kann, und überdies zu der merkwürdigen Konsequenz führt, daß z. B. der abgestrafte Verbrecher seinen undesscholtenen Mitbürgern gegenüber den Vorzug genießt, eine staatliche Pflicht weniger erfüllen zu müssen; und anderes mehr.3)

<sup>3)</sup> Der Antrag, die ungerechtfertigte Nichterfüllung der Wahlpflicht mit Verluft des Wahlrechtes zu bestrafen (Verh. des WNA. S. 613), entbehrt nicht einer gewissen Komik. Man bestraft also jemanden wegen Verletzung einer Pflicht dadurch, daß man ihn von dieser Pflicht befreit, der er nicht nachsommen will!

Wenn das Institut der Wahlpslicht nicht in einem krassen Widersspruche zur ganzen Reichsratswahlordnung stehen soll, dann müßte eine völlige Anderung der Basis und Struktur und aller Bestimmungen dieses Gesetz, aber auch eine völlige Anderung der Bolksanschauung, des Bolksempsindens erfolgen. Denn in der politischen Atmosphäre unserer Zeit wird eben das Wählen allgemein als ein Gut, als ein schutzbedürstiges Interesse, kurz als Recht, und nicht als eine Last, eine Pflicht empsunden, mag auch die objektive Norm das Wählen als Pflicht konstruieren.

Freilich, warum man die Teilnahme an der Wahl in eminenter Beise als Recht, das ist als schutzbedürstiges Interesse empsindet und nicht als Pflicht, kann hier des Näheren nicht erörtert, nur angedeutet werden. Es liegt in der Natur unseres Parlamentarismus. Das Wahlrecht, das ist das rechtlich geschützte Interesse am Wählen, (genau gesagt: am Ausgange der Wahl) \*) erklärt sich daraus, daß man sich vom Gewählten die Wahrung und Vertretung seiner (und nicht des Staates) Interessen erwartet, daß die Abgeordneten unseres Parlamentes auch faktisch Interessenvertreter sind und solche auch nach Einführung des allgemeinen und gleichen Wahlrechtes und Abschaffung des Kuriensoder Klassenwahlrechtes bleiben.

Was die nähere Durchführung der Wahlpflicht seitens der Landessgesetzgebung betrifft, so spricht § 4, Absat 3 von der eventuellen Einsführung eines Mandatsversahrens — wie dies ja auch bei geringeren Strafsachen mitunter üblich ist. Es besteht in der Verhängung einer Strafs ohne vorherige Verhandlung; eine solche erfolgt erst bei Widersspruch des Gestraften. — Doch liegt die Einführung dieses Mandatversahrens wie überhaupt die nähere Durchführung der Wahlpslicht in völlig freiem Ermessen der Landtage.

Bon den einzelnen Landtagen hat nur der niederösterreichische ein Geset, betreffend die Wahlpflicht, beschlossen. Es lautet:

#### Cejek vom 13. Februar 1907,

womit in Gemäßheit des § 4 der mit dem Gesetze vom 26. Jänner 1907, AGBl. Ar. 17, erlassen Reichsratswahlordnung im Erzherzogtume Gsterreich unter der Enns die Wahlpslicht eingeführt wird.

über Antrag bes Landtages Meines Erzherzogtumes Ofterreich unter ber Enns finde Ich anzuordnen, wie folgt:

§ 1. Jeder in Gemäßheit des § 4 der Reichstratswahlordnung im Erzherzogtum Ofterreich unter ber Enns Wahlberechtigte hat die Pflicht, bei den

<sup>4)</sup> Bgl. bes Berfasser, "Wählerliften und Reklamationsrecht", Juristische Blätter 1906, Rr. 25-28.

im Erzherzogtum Ofterreich unter ber Enns stattfindenden Wahlen der Mitglieder des Abgeordnetenhauses des Reichsrates an den sestgespten Wahltagen innerhalb der für die Stimmenabgabe vorgeschriebenen Zeit vor der Wahlsommission zu erscheinen und seinen Stimmzettel abzugeben (Wahlpflicht).

§ 2. Ber fich ohne einen gerechtfertigten Entschuldigungsgrund feiner

Bahlpflicht entzieht, wird an Gelb mit 1 bis 50 K bestraft.

Bei Bemessung ber Strafe ist auf die personlichen Berhaltnisse und die wirtschaftliche Lage des Wahlberechtigten Rucklicht zu nehmen. Im Wiederholungsfalle ist die Strafe innerhalb des im ersten Absaße festgesetzten Ausmaßes höher zu bemessen.

- § 3. Als Entichulbigungsgrund, ber bie Richtbeteiligung an ber Bahl rechtfertigt, ift insbefonbers anzusehen:
- 1. Benn ein Bufler burch Rrantheit ober Gebrechlichkeit am Er-

2. wenn ein Babler burch Pflichten feines Amtes ober fonft unaufschieb-

bare Berufspflichten gurudgehalten wirb;

- 3. wenn ein Bahler auf Reisen außerhalb bes Landes Ofterreich unter ber Enns vom Bahlorte abwefend ift;
- 4. wenn ein Bähler durch Krantheit von Familienmitgliebern ober durch sonstige unaufschiebbare Familienangelegenheiten zurückgehalten wirb;
- 5. wenn ein Bahler burch Bertehrsftörungen ober fonftige zwingenbe Umftanbe abgehalten wirb.
- § 4. Die Ausübung bes Strafrechtes fteht ber politischen Bezirksbehörbe bes Bahlortes gu.
- § 5. Die Gemeinbevorsteher (Bürgermeister) haben anläßlich ber Borbereitung der Wahlen (§ 11 RRWD.) eine dritte Aussertigung der Wählerliste anzulegen, in welcher sämtliche in der Wählerliste vorzunehmenden Richtigktellungen durchzusühren sind.

Diese britte Ausfertigung ift gleichzeitig mit den Bahlakten ber Bahl-

tommiffion zu übermitteln.

Bei der Bahl ift in diefer Aussertigung abgesondert für die Bahl und für die engere Bahl in der hiefür vorbereiteten Rubrit ersichtlich zu machen, daß der Bahler erschienen ift und seinen Stimmzettel abgegeben hat.

Die Nichtzulaffung eines Bahlers zur Stimmenabgabe wegen Mangels ber Konftatierung seiner Ibentität ift in ber obigen Ausfertigung besonders

anzumerten.

Die Aussertigung ist ebenso wie die Bahlakten zu unterfertigen und an die politische Bezirksbehörde des Wahlortes einzusenden.

§ 6. Die politische Bezirksbehörde sertigt aus Grund der im § 5 erwähnten Liste für jeden Wahlberechtigten, welchem die Legitimation zugestellt worden ist und welcher sich an der Wahl oder an der engeren Wahl nicht beteiligt hat, eine Strasverfügung aus, wenn der Wahlberechtigte die Nichtsausübung seines Wahlrechtes nicht spätestens innerhalb der Fallfrist von acht Tagen nach dem Wahltage bei der zuständigen politischen Bezirksbehörde mündlich oder schriftlich entschuldigt und erforderlichenfalls durch Beibringung von Belegen oder in sonst glaubwürdiger Weise das Vorhandensein eines gesehlichen Entschuldigungsgrundes ausreichend dargetan hat.

§ 7. Dem durch die Strafverfügung Betroffenen steht es frei, wenn er sich durch die Strafverfügung beschwert erachtet, innerhalb einer achttatigen Frift, von der Zustellung der Berfügung an gerechnet, seinen Ginspruch dagegen bei der politischen Bezirksbehörde, welche die Berfügung ausgefertigt hat, mundlich oder schriftlich anzumelden.

Durch ben rechtzeitig erhobenen Ginspruch wird die Strafverfügung sistiert. Wenn der Betroffene bei seinem Einspruche die Richtausübung seines Wahlrechtes durch Belege oder auf andere glaubwürdige Art ausreichend gerechtsertigt hat, ist das weitere Bersahren gegen denselben einzustellen. Andernsalls ist gegen denjenigen, der einen Einspruch gegen die Strasversügung rechtzeitig erhoben hat, wegen der ihm zur Last gelegten übertretung dieses Gesets das Strasversahren nach den allgemeinen Borschriften sur das Bersahren in den zur Amtshandlung der politischen Behörden gehörigen übertretungsfällen durchzususschaften. Hiedei darf jedoch über die in der Strasversügung verhängte Strase nicht hinausgegangen werden.

Benn ber burch die Strafverfügung Betroffene ben Ginspruch gegen die Strafverfügung nicht rechtzeitig bei der politischen Bezirksbehörde anmeldet, so findet gegen die Strafverfügung tein anderes Rechtsmittel ftatt und erwächst biefelbe in Rechtstraft.

- § 8. Die Gelbstrafen werden im Wege der politischen Exekution eingebracht. Gine Umwandlung der Gelbstrafen in Arreststrafen findet nicht ftatt.
- Die Gelbstrafen fließen in ben Bezirksarmenfonds bes Bahlortes, in ber t. t. Reichshaupt- und Residenzstadt Bien in ben Biener allgemeinen Bersorgungssonds.
- § 9. Die wesentlichen Bestimmungen dieses Gesets sind in die Wahlausschreibung aufzunehmen und überdies durch acht Tage vor der Wahl mittels öffentlichen Anschlages in allen Gemeinden jener Wahlbezirke, in welchen die Wahlen stattzufinden haben, zu verlautbaren; diese Bestimmungen sind auch auf der Rückseite der den Wahlberechtigten auszusertigenden Legitimationskarten anzusähren.
- § 10. Diefes Gefet tritt mit bem Tage ber Kundmachung in Birk-famkeit.
- § 11. Mein Minister bes Innern ift mit bem Bollzuge biefes Gefetes beauftragt.

Als Inhalt ber Wahlpslicht statuiert dieses Gesetz nicht, wie § 4 RRWO. ungenau sagt: die Ausübung des Wahlrechtes, sondern: das Erscheinen vor der Wahlkommission und die Abgabe eines Stimmzettels. Letzterer kann auch leer oder ungültig ausgefüllt sein.

Die Wahlpflicht gilt sowohl für die Hauptwahl wie für die engere Wahl.

#### 6 5.

Das Wahlrecht tann nur personlich ausgeübt werben. Jeber Wahlberechtigte bat bas Recht auf eine Stimme.

3u § 5. Die persönliche Ausübung bes Wahlrechtes. Gleichheit bes Wahlrechtes.

44

Die Pflicht zur persönlichen Ausübung bes Wahlrechtes schließt jede Stellvertretung aus. Nicht so nach der Reichstatswahlordnung von 1873, § 12, wo ausnahmsweise in der Wählerklasse des Groß-grundbesites das Wahlrecht im Vollmachtswege ausgeübt werden konnte. Wird die Wahlberechtigung eines anderen ausgeübt, ist die auf solche Weise abgegebene Stimme ungültig. Überdies ist die Unvertretbarkeit bei der Stimmabgabe durch strafrechtliche Sanktion geschützt. Nach § 9 des Geses vom 26. Jänner 1907, RGBl. Nr. 18, betreffend strafrechtliche Bestimmungen zum Schutze der Wahls und Versammlungsstreiheit, wird mit Arrest von einer Woche dis zu drei Monaten bestraft, wer vorsätzlich gegen die bestehenden Vorschriften 1. das Wahlrecht eines anderen mit dessen Einverständnis ausübt oder 2. die Aussübung seines Wahlrechtes durch einen anderen veranlaßt oder ersmöglicht.

## § 9. Unbefugte Ausübung eines Bahlrechtes.

Ber vorfählich bei einer Bahl gegen die beftehenden Borfchriften

- 1. das Wahlrecht eines anderen mit beffen Einverftandnis ausübt, ober
- 2. Die Ausübung seines Bahlrechtes burch einen anderen veranlaßt ober guläßt,
- wird wegen Abertretung mit Arrest von einer Woche bis zu brei Monaten bestraft.

Die perfönliche Natur des Wahlrechtes4a) wird auch durch jene Bestimmungen gewahrt, welche die persönliche überzeugung des Wählers

<sup>4</sup>a) Der aus ber höchst personlichen Natur bes Bahlrechtes folgende Grundsig, daß die Stimmabgabe ber unmittelbare und unbeeinflußte Ausdruck ber personlichen überzeugung des Bählers sein soll, erhält seinen Ausdruck durch jene strafrechtliche Bestimmung, die im Gesetz zum Schutze der Bahlfreiheit unter dem Titel "Bahlnötigung" getroffen wird. Der bezogene § 5 lautet:

<sup>1.</sup> Wer vorsätzlich in der Absicht, einen Wahlberechtigten zur Nichtausübung seines Wahlrechtes oder zu dessen Ausübung in einem bestimmten Sinne zu bewegen, gegen einen Wahlberechtigten oder eine diesem nahestehende Person eine Tätlichseit ausübt, ihnen Nachteile an Körper, Freiheit, Ehre oder an Vermögen oder Einkommen oder Schädigungen in ihrer berustlichen oder geschäftslichen Tätigkeit zufügt oder damit droht oder einen Wahlberechtigten oder eine diesem nahestehende Person durch Zufügung oder Androhung anderer für sie empfindlicher übel einschüchtert, wird wegen Vergehens mit strengem Arrest von einem bis zu sechs Wonaten bestraft.

Unter erschwerenden Umständen, insbesondere wenn der beabsichtigte Ersfolg erreicht wurde oder die Tat eine sehr erhebliche wirtschaftliche Schädigung des Wahlberechtigten oder einer ihm nahestehenden Person herbeizuführen geeignet war, ist auf strengen Arrest bis zu einem Jahre zu erkennen.

vor Bestechung schützen und hiedurch die Reinheit der Wahl garantieren wollen. Das bereits zitierte Geset zum Schutze der Wahlfreiheit enthält die bezüglichen Vorschriften in dem § 3, Wahlbestechung, und in dem § 4, öffentliche Bewirtung von Wahlberechtigten.

## § 3. Bahlbeftedung.

Wer vorsätzlich

1. einem Wahlberechtigten ober einem Dritten einen Bermögensvorteil antietet, gewährt ober verspricht, um den Wahlberechtigten dadurch zur Nichtausübung seines Wahlrechtes oder zu dessen Ausübung in einem beftimmten Sinne zu bestechen, oder

2. für sich ober einen Dritten unter der Zusage ober dem Scheine, sich badurch zur Nichtausübung seines Wahlrechtes ober zu dessen Ausübung in einem bestimmten Sinne bestechen zu lassen, einen Bermögensborteil begehrt, annimmt ober sich versprechen läßt,

wird wegen Bergebens mit ftrengem Arreft von einem bis zu feche Monaten bestraft. Der zugewendete Bermogensvorteil ober deffen Gelbeswert verfällt zu Gunften bes Armenfonds der Gemeinde.

## § 4. Öffentliche Bewirtung von Bahlberechtigten.

Wer am Bahltage in Gaft- ober Schankräumen ober an anderen öffentlichen Orten Speisen, Getränke ober sonstige Genußmittel an Bahlberechtigte unentgeltlich ober zu Scheinpreisen verabreicht ober verabreichen läßt, ift, sofern nicht ber Tatbestand ber Bahlbestechung (§ 3) vorliegt, mit einer Ordnungsbuße von 10 bis 200 K zu bestrafen.

Während § 4 RRWO. den Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl ausspricht, wird durch den zweiten Satz des § 5 RRWO. die Gleichheit des Wahlrechtes im Prinzipe statuiert. Das Wahlrecht aller Wahlberechtigten ist — streng genommen — nur dann ein gleiches, wenn das "Stimmgewicht" bei allen Wählern dasselbe ist. Unter Stimmgewicht ist das Maß des Einsusses zu verstehen, den die Einzelstimme auf

Ebenso wird von diesem Gesetze eine Berletung durch Berbreitung falscher Rachrichten bei einer Bahl im § 6 geahndet:

<sup>2.</sup> Denselben Strafen unterliegt, wer alsbald nach einer Bahl einem Bahlberechtigten ober einer biesem nahestehenden Person vorsäglich eine Tat-lichkeit ober Nachteile ober Schäbigungen ber in Absat 1 bezeichneten Art desewegen zusügt, weil der Bahlberechtigte einem vom ersteren vor der Bahl auf ihn ausgeübten Einslusse zuwider gewählt hat.

Wer vorsätslich eine falsche Nachricht über Ort oder Zeit der Wahl, über den Rücktritt eines Wahlbewerbers oder über einen anderen Umstand, der geeignet ist, Wahlberechtigte von der Ausübung des Wahlrechtes abzuhalten oder sie zur Ausübung des Wahlrechtes in einem bestimmten Sinne zu veranlassen, öffentlich zu einer Zeit verbreitet, da sich die Wahlberechtigten oder ein Teil der Wahlberechtigten vom wahren Sachverhalte nicht mehr Kenntnis verschaffen können, wird wegen übertretung mit Arrest von einer Woche bis zu drei Monaten bestraft.

46

bas Wahlresultat hat. Mathematisch stellt sich dieses Stimmgewicht als ein Quotient dar, dessen Zähler die Zahl der zu wählenden Kandibaten bildet, dessen Kenner die Zahl der Wahlberechtigten darstellt, die zur Wahl der im Zähler bezeichneten Abgeordneten berusen sind. B. 10.000 Wähler wählen zwei Abgeordnete; das Stimmgewicht ist  $^2/_{10000}$ . Dies gilt jedoch in dieser Einsachheit nur sür den Fall, daß jeder Wähler nur eine Stimme hat und das Majoritätsprinzip ausschließlich zur Anwendung kommt. Hat ein Wähler mehr als eine Stimme, so vervielsacht sich für ihn dieses Verhältnis mit seiner Stimmenzahl. Hat also der Wähler drei Stimmen, dann stellt sich sein Stimmgewicht in unserem Beispiele als  $3.2/_{10000}$  dar;

Dabei muß zwischen ibealem und faktischem Stimmgewichte untersschieden werben; bei ersterem steht im Nenner bes Quotienten bie Zahl ber überhaupt zur Wahl bes Abgeordneten Berechtigten, bei letzerem die Zahl berer, die sich tatsächlich an der Wahl beteiligt haben.

Die gesetliche Gleichheit des Wahlrechtes richtet sich natürlich nach bem ibealen Stimmgewichte.

Eine Ungleichheit des Wahlrechtes kann nun auf verschiedene Art herbeigeführt werden: Entweder in der Weise, daß man die zu wählensden Abgeordneten nicht gleichmäßig auf die Bevölkerung verteilt, z. B. in einem Wahlkörper 20.000 Wähler, im anderen 25.000 einen Abgeordneten wählen läßt, oder in der Weise, daß man gewissen Wahlsberechtigten mehr als eine Stimme zuerkennt. Der erste Fall der Unsgleichheit ist insolge der lokalen Abgrenzung der Wahlbezirke dis zu einem gewissen Grade unverweidlich. Auch wird die Wahlkreiseinteilung (Wahlkörperbildung) direkt dazu benützt, um auf diese Weise gewissen Wählergruppen aus nationalen oder sozialen Gründen einen stärkeren Einfluß zu sichern, als ihnen bei Anerkennung des "gleichen" Wahlsrechtes auf Grund ihrer Wählerzahl zukommen würde. Diese Art der Ungleichheit besteht auch in unserer Reichsratswahlordnung. Bgl. darsüber die Bemerkungen zum Anhange.

Die andere Art der Ungleichheit bezeichnet man als Pluralitäts= wahlrecht.

Die Boraussetzungen, unter benen man gewissen Wählern eine zweite Wahlstimme oder überhaupt mehr Wahlstimmen zusprechen kann, sind verschiedene: höheres Alter, höherer Bildungsgrad, höhere Steuer, ehelicher Stand und anderes. Die Gründe, die für die Zweckmäßigkeit der Pluralität angeführt werden, gehen dahin, "daß es sich empsehle, jenen Elementen der Bevölkerung, die an einer geordneten Staatswirtschaft in höherem Waße interessiert seien, die zur Beitragsleistung für den Staat intensiver herangezogen würden und denen nach ihrem

Bilbungsgrabe und ihrer Ersahrung ein tieseres Berständnis für die Erscheinungen und Forderungen des öffentlichen Lebens zugesprochen werden müsse, einen größeren politischen Einfluß einzuräumen" (Ber. d. WRA.). Bei Beratung der Reichsratswahlordnung hat der Wahlsreformausschuß den auf Einführung des Pluralwahlrechtes gerichteten Antrag abgelehnt. (Antrag Tollinger.)

Das Plenum des Abgeordnetenhauses schloß sich dem Ausschusse an. Der erste Wahlresormausschuß des Herrenhauses aber entschied sich für die sogenannte Alterspluralität und fügte dem Wortlaute des 5 die Worte hinzu: (Jeder Wahlberechtigte hat das Recht auf eine Stimme) und wenn er das 35. Lebensjahr vollendet hat, das Recht auf zwei Stimmen. Das Herrenhaus akzeptierte jedoch den Ausschußvorschlag nicht, sondern nahm den § 5 in der vom Abgeordenetenhause sixierten Fassung unverändert an.

# 6 6.

Der Bahlberechtigte übt sein Bahlrecht in jener Gemeinde ans, in welcher Absatz 1. er am Tage der Ansschreibung der Bahl seit wenigstens einem Jahre seinen Bohnsit hat. Sind die einzelnen Teile dieser Gemeinde (Ortschaften, Stadtbezirke, Stadtteile) verschiedenen Bahlbezirken zugewiesen, so übt der Bahlberechtigte sein Bahlrecht in jenem Gemeindeteile ans, in dem er zur Zeit der Ansschreibung der Bahl wohnt.

Jene Personen, welche auf einem dem Gemeindeverbande nicht einverleibten Absah 2. Entsgediete ihren Wohnsis haben, üben nuter gleicher Boranssehung das Wahlerecht in jener Gemeinde ans, mit welcher das Gutsgediet eine Ortschaft bildet. Trifft letzterer Umstand nicht zu, so bestimmt die politische Landesbehörde die Ortsgemeinde, in welcher die Inwohner des Entsgedietes ihr Wahlrecht anszuliben haben.

Wenigstens einem Jahre mehrere Wohnsitze innehat, so ist für die Ansibung der Wahl seit Absah der Wahl derjenige Wohnsitz maßgebend, an dem derselbe zur Zeit der Ansschreibung der Wahl ein öffentliches Amt bekleibet, oder, falls diese Boranssetzung nicht zustrifft, den Sitz seiner Berufstätigkeit hat, oder, wenn anch dieses Kriterium nicht anwendbar ist, wo sich in der angegebenen Zeit sein Hanptwohnsitz im Inlande befindet.

Kann die Entscheidung gemäß den vorstehenden Bestimmungen nicht ge- Absah 4. troffen werden, steht dem Bahlberechtigten frei, in welcher Bohnstigemeinde er sein Bahlrecht ansiben will.

3n § 6. Ort der Ausübung der Bahl.

Absat 1: Schon aus der Bestimmung des § 4 RRWD., respektive § 7 StGG., daß man, um wahlberechtigt zu sein, "in derjenigen Ge-

meinde, in welcher die Wahl auszuüben ist, zur Zeit der Ausschreibung der Wahl durch ein Jahr seinen Wohnsitz haben muß", geht hervor, daß "der Wahlberechtigte nur in jener Gemeinde sein Wahlrecht aussüben kann, in welcher er am Tage der Ausschreibung der Wahl seit wenigstens einem Jahre seinen Wohnsitz hat". Der erste Satz des § 6 ist somit überklüssige.

Ebenso geht daraus, daß im § 3, Absat 1 RRWD. der Grundsat ausgesprochen ist, daß jeder besonders angeführte Gemeindeteil Bahlort sei, und im § 7 ausdrucklich nur einjährige Anfassigkeit in ber gangen Gemeinde und nicht im Gemeindeteile verlangt ift, beutlich hervor, was der zweite Sat des § 6, Absat 1, ausdrücklich sagt, nämlich bag ber Bahlberechtigte in bem besonderen, einen selbständigen Stimmbezirkt bildenden Gemeindeteile, in welchem er die Wahl ausübt, nicht einen einjährigen Wohnsit haben, sondern überhaupt nur wohnen muß. (Die Forderung der einjährigen Seghaftigkeit bezieht sich nur auf die Gemeinde. Der Bähler darf daher auch innerhalb eines Jahres seinen Wohnsit von einem Gemeindeteil in den anderen verlegen, ohne sein Wahlrecht zu verlieren — eine Folgerung, die wir ja schon oben gezogen haben.) Wohnt ber Wähler in einem Gemeindeteile, ber zu einem anderen Stimmbezirke gehört als die Gemeinde, dann darf auch ber Wähler die Wahl nur in diesem Gemeindeteile vornehmen — vorausgesett, daß dieser Gemeindeteil Wahlort ist — was allerdings immer der Fall ist, wenn der Gemeindeteil besonders angeführt wird. Besonders angeführt aber muß in ber Regel jeder Gemeindeteil werden, ber mit ber Gemeinde nicht benfelben Stimmbezirk bilbet.

Absatz 2: Die Terminologie, deren sich dieser Absatz bei den Beseichnungen "Ortsgemeinde" und "Ortschaft" bedient, steht im Widersspruche zu der sonst üblichen und auch von diesem Gesetze, z. B. in § 3 gebrauchten.

Während nämlich regelmäßig "Ortsgemeinde" als der weitere, "Ortschaft" als der engere Begriff gilt, indem mit "Ortschaft" ein Teil der Ortsgemeinde bezeichnet wird (so auch § 13 RRWO.), ist hier von der Bereinigung einer Ortsgemeinde mit einem Gutsgebiete zu einer Ortschaft die Rede. Es wäre somit die Ortschaft das Ganze und die Ortsgemeinde ein Teil. Offenbar hat das Geset hier die Ortschaft im rein geographischen und nicht im politischen Sinne gemeint.

Absat 3 und 4: Da nach § 6, Absat 1 der Wahlberechtigte seine Stimme in jener Gemeinde abzugeben hat, in welcher er seinen einsjährigen Wohnsit hat, jedem Wahlberechtigten aber gemäß § 5 nur eine Stimme zukommt, muß das Geset den besonderen Fall entscheiden, wo die Wahlberechtigung auszuüben ist, wenn der Berechtigte mehrere eins

jährige Wohnsige hat. Der Wortlaut bes Absases 3 ist zwar nur: seit einem Jahre mehrere Wohnsige hat", gibt somit nicht allzu beutlich zu verstehen, daß jeder dieser mehreren Wohnsige ein einjähriger sein muß, allein dies geht teilweise baraus hervor, daß sich das Geset des Präsens bedient und sagt: "wer seit wenigstens einem Jahre mehrere Wohnsige inne hat" und nicht "gehabt hat". Denn das Persettum müßte gebraucht werden, wollte man auch den Fall mehrerer Wohnsige einbeziehen, die im Lause eines Jahres nicht gleichzeitig nebeneinander, sondern im zeitlichen Nacheinander inne gehabt wurden; vor allem aber daraus, daß gemäß § 7 StGG. für die Wahlberechtigung überhaupt nur dann ein Wohnsig in Betracht kommt, wenn er während eines ganzen Jahres innerhalb einer Gemeinde bestanden hat. Die in Absas 3 bezeichneten "seit einem Jahre innegehabten" mehreren Wohnsige müssen somit einjährige sein, da sie ja sonst für die Ausübung des Wahlrechtes von vornherein nicht in Frage kämen.

Dabei muß man unterscheiden, ob diese mehreren Wohnsitze innerhalb berselben Gemeinde oder innerhalb mehrerer Gemeinden liegen.

Der erstere Fall ist bann erwähnenswert, wenn die Gemeinde in mehrere Teile (Ortschaften, Bezirke) zerfällt, die selbständige Stimmsbezirke bilden, und ein Wähler in mehreren dieser Stimmbezirke einen einjährigen Wohnsig zur Zeit der Ausschreibung der Wahl hat. Zweiselshaft wäre nämlich, ob nicht hier der Absah 1 des § 6 zur Anwendung käme, der möglicherweise mit dem Absah 3 nicht ganz übereinstimmt.

Absat 1 sagt nämlich, "wenn einzelne Teile ber Gemeinde, in welcher der Wahlberechtigte sein Wahlrecht auszuüben hat, verschiedenen Bahlbezirken zugewiesen sind, so übt der Bahlberechtigte sein Bahlrecht in jenem Teile aus, in bem er zur Zeit der Ausschreibung "wohnt". Sält man "wohnen" und "Bohnsit haben" nicht für identisch, wie dies z. B. ber Minister bes Innern bei Beratung bes § 6 getan hat (Berh. d. WRA., S. 475), faßt man unter "wohnen" etwa die "häusliche Niederlassung" auf, so wäre eventuell die Möglichkeit gegeben, Absat 1 anzuwenden, da dieser ja dann ein Ariterium dafür enthielte, in welchem ber mehreren Gemeindeteile, in benen der Bähler einjährige Bohnsthe hat, die Stimme abzugeben sei; nämlich in demjenigen, in welchem er "wohnt", das heißt "häusliche Niederlassung" hat. Dies stünde freilich im Widerspruche zu ben Bestimmungen des Absates 3. Allein die Anwendung des Absates 1 auf diesen Fall ist erstens deshalb ausgeschlossen, weil sich Absatz 1 nach Absicht des Gesetzgebers wie nach dem ganzen Aufbau des Gesetzes nur auf jene Fälle bezieht, in denen die Berechtigten einen Wohnsitz haben, die übrigen Fälle aber ihre ausschließliche Regelung durch Absat 3 erfahren — aber auch deshalb, weil "wohnen" und "Wohnsitz haben" (trotz ber ministeriellen Erklärung) wohl als dasselbe anzusehen sinds) — und dann Absatz 1 nicht mehr einen bestimmten von mehreren Wohnsitzen bezeichnen könnte. Es kommen somit für die Frage, in welchem der mehreren Wohnsitz-Gemeindeteile die Wahl auszuüben ist, die Bestimmungen des Absatzes 3 zur Anwendung.

Hahl in einem Gemeinbeteile einen einjährigen Wohnsig, gleichzeitig in einem anderen Gemeinbeteile (ber zugleich Stimmbezirk ist) etwa nur einen halbjährigen Wohnsig, dann ist allerdings Absay 3, dem Wortlaute nach, nicht anwendbar. Aber auch Absay 1 gibt für diesen Fall keine Entscheidung. Und der letzte Absay (4) kommt nicht in Betracht, da er dem Berechtigten nur die Wahl zwischen mehreren Wohnsig-Gemeinden, nicht Gemeindeteilen zuspricht. Jedenfalls kann der Wahlberechtigte in jenem Gemeindeteile wählen, in dem sein Wohnsig zur Zeit der Wahlausschreibung durch ein Jahr gewährt hat. Ob auch in jenem Gemeindeteile, in welchem sein Wohnsig nur ein halbes Jahr gewährt hat, läßt das Gesey offen.

Hat nun ein Wähler in mehreren Stimmbezirken (Gemeinden und Gemeindeteilen) einen einjährigen Wohnsiß, so hat er zunächst in jenem seine Stimme abzugeben, in welchem er zur Zeit der Ausschreibung der Wahl ein öffentliches Amt bekleidet; trifft diese Boraussetzung nicht zu, dann dort, wo der Sit seiner Berufstätigkeit ist, und wenn auch eine solche nicht vorhanden ist, dann ist das Wahlrecht in jenem Stimmbezirke auszuüben, in welchem der Wähler seinen Hauptwohnsit im Inlande hat. Das Wort "Hauptwohnsit" wurde auf Antrag des Abgeordneten Abler vom Wahlresormausschusse an Stelle des ursprünglich in der Regierungsvorlage enthaltenen: "Hauptniederlassung" gewählt. Der Zusat "im Inlande" ist eigentlich selbstverständlich.

Absatz 4 wurde auf Antrag des Abgeordneten Grabmayr (Ber. d. WRA., S. 477) von dem Wahlreformausschusse dem Texte der Regierungsvorlage angefügt, um Fälle mehrsachen Wohnsizes, die durch Absatz 3 nicht geregelt würden, dadurch zu entscheiden, daß man dem Wähler die freie Auswahl des Wahlortes einräumt. Freilich wäre

<sup>5)</sup> Der Unterschied in der Diktion des erften Sates des Abs. 1: "seit wenigstens einem Jahre seinen Wohnsitz hat", und der des zweiten Sates "wohnt", siegt ausschließlich darin, daß im zweiten Sate der Zusat: "seit einem Jahre" vor "wohnen" sehlt, und nicht etwa in einem verschiedenen Sinne von "Wohnsitz haben" und "wohnen". Der zweite Satz bezieht sich nämlich auf Gemeindeteile, in deren engerem Bereiche die einjährige Seßhaftigkeit nicht gesordert wird.

es — gerade mit Rudficht auf den oben erwähnten, durch das Gesets offen gelassenen Fall — besser gewesen, dem Wähler unter den bezeichneten Bedingungen nicht nur frei zu stellen, in welcher Wohnsitzgemeinde, sondern auch in welchem Gemeindeteile er sein Wahlrecht ausüben wolle.

# 6 7.

Die in danernder oder zeitlicher altiver Dienftleiftung stehenden Offiziere, Absat 1. Militärgeistlichen, Gagisten ohne Rangstlasse und Bersonen des Mannschaftsfrandes der bewassuchen Racht, beziehungsweise der Gendarmerie — die zeitlich
Benrlandten inbegriffen — lönnen weber wählen noch gewählt werden. Bon der Bählbarkeit sind nebst den obigen anch alle in danernder oder zeitlicher altiver
Dienstleistung besindlichen Beamten der bewassuchen Racht ansgenommen.

Die Bählbarteit ift jedoch bezüglich jener Angehörigen der bewaffneten Racht Abfat 2. nicht beschräntt, welche lediglich infolge der gesehlichen Berpflichtung zu Baffen(Dienstilbungen mahrend der betreffenden Zeit in altiver Dienstleiftung steben.

**Bu § 7.6**) Die vom Wahlrecht ausgenommenen Personen. In "Offizieren" gehören auch Auditore, Arzte und Truppenrechsnungsführer.

Aufmerksam zu machen ist auf die besondere Behandlung der Militärbeamten. Diese haben zwar — im Gegensaße zu den Offizieren und den sonstigen im Absaße 1 des § 7 genannten Militärpersonen — das aktive Wahlrecht; dagegen nicht das passive. Die Gewährung des aktiven Wahlrechtes an die Militärbeamten hängt — wie bei der Beratung des Geseßes ausdrücklich gesagt wurde — damit zusammen, daß Militärbeamte — im Gegensaße zu den Offizieren — von der Personaleinkommensteuer nicht befreit sind. Die Nichtzuerkennung der passiven Wahlberechtigung erklärte die Regierung bei der Beratung dieser Geseßkelle mit dem engen militärischen Psslichtverhältnisse dieser Personen und den damit zusammenhängenden Schwierigkeiten bei der Aussübung eines Mandates (Verh. d. WRA., S. 477).

## 6 8.

Bon bem Bahlrechte nub ber Bahlbarteit find ansgefchloffen:

- 1. Alle unter väterlicher Gewalt, Bormunbichaft ober Anratel stehenden Berfonen.
- 2. Diefenigen, welche eine Armenversorgung ans öffentlichen ober Gemeindemitteln genießen ober in bem der Bahl numittelbar voransgegangenen Jahre genoffen haben, ober welche überhaupt der öffentlichen Milbtätigkeit zur Laft fallen.

<sup>6)</sup> Inhaltlich übereinstimmend mit § 20a der RRWO. von 1873 (1896).

Als Armenversorgung ober als Alte ber öffentlichen Milbtätigkeit sind jedoch in Bezug auf das Bahlrecht nicht anzusehen: Unterstützungen aus Kraukentassen, Unfall-, Alters- ober Invalidenrenten, unentgeltliche Berpstegung in den öffentlichen Kraukenanstalten, die Befreiung vom Schulgelbe, die Beteilung mit Lehrmitteln ober mit Stipendien sowie auch Notstandsanshilfen.

- 3. Personen, über deren Bermögen der Konturs eröffnet worden ift, bis zur Beendigung desselben und, wenn der Gemeinschuldner ein Kansmann ift, bis zur Erlangung der Wiederbefähigung zu den im § 246 der Kontursordunng vom 25. Dezember 1868, R. G. Bl. Ar. I ex 1869, bezeichneten Rechten.
- 4. Personen, welche wegen eines Berbrechens ober wegen der übertretung des Diehstahls, der Bernntrenung, der Teilnehmung hieran, des Betrnges, der Anppelei (§§ 460, 461, 463, 464, 512 St. G.), wegen der in § 1 des Gesetzes vom 28. Mai 1881, R. G. Bl. Nr. 47, und in § 1 des Gesetzes vom 25. Mai 1883, R. G. Bl. Nr. 78, bezeichneten Straftaten oder wegen übertretung der §§ 1, 2, 3, 4 und 5, vorsetzer Absah, des Gesetzes vom 24. Mai 1885, R. G. Bl. Nr. 89, zn einer Strafe verurteilt worden sind.

Diese Folge ber Bernrteilung hat bei ben in § 6, 3. 1 bis 10, des Gesetes vom 15. November 1867, R. G. B. Nr. 131, ansgezählten Berbrechen mit dem Ende der Strafe, bei anderen Berbrechen mit dem Ablanse von zehn Jahren, wenn der Schnldige zu einer wenigstens sünssährigen Strafe verurteilt wurde, und außerdem mit dem Ablanse von fünf Jahren, bei den übrigen oben angesührten Strafttaten aber mit dem Ablanse von drei Jahren nach dem Ende der Strafe anfanhören.

- 5. Personen, welche wegen eines Bergehens nach §§ 45, 47, 48 und 49 bes Behrgesetses vom 11. April 1889, R. G. Bl. Ar. 41, 3n einer Strafe vernrteilt worden sind, für die Daner von drei Jahren nach dem Ende der Strafe.
- 6. Personen, welche wegen eines Bergebens gegen die strafrechtlichen Bestimmungen jum Schutze der Wahlfreiheit gerichtlich ju einer Strafe vernrteilt worden sind, wenn die Tathandlung bei Wahlen jum Abgeordnetenhause des Reichstrates ober ju den Landtagen begangen wurde.
- 7. Personen, welche unter Polizeianfficht gestellt ober in eine Zwangsarbeitsanstalt abgegeben wurden, bis nach Ablanf von drei Jahren nach Erlöschen der Polizeianfsicht, beziehungsweise nach Entlassung ans der Zwangsarbeitsanstalt.
- 8. Bersonen, welchen seitens bes Gerichtes bie väterliche Gewalt über ihre Kinder entzogen wurde, so lange die betreffenden Kinder unter fremder Bormundsschaft siehen, jedenfalls aber während drei Jahren nach der gerichtlichen Berfügung.
- 9. Personen, welche wegen Trunkenheit oder Trunksucht auf Grund des allgemeinen Strafgesetzes oder anderer noch einzuführender Gesetzesbestimmungen mehr als zweimal zu einer Arreststrafe verurteilt worden sind, für die Daner von drei Jahren nach dem Ende der Strafe.

31 § 8.7) Die vom Wahlrechte ausgeschlossenen Personen. Während § 7 diejenigen aufzählt, die vom Wahlrechte "ausgenommen" sind, erscheinen im § 8 die vom Wahlrecht "ausgeschlossenen". Die Gründe für den Ausschluß vom Wahlrechte sind:

- 1. mangelnde Eigenberechtigung (Punkt 1)8);
- 2. Bezug einer Armenunterstützung, und zwar:
- a) Genuß der Armenversorgung aus öffentlichen oder Gemeindemitteln,
- b) sonstige Inanspruchnahme der öffentlichen Mildtätigkeit. Darunter sind vor allem die Bettler zu verstehen.

Richt unter Punkt 2 fallen Unterstützungen aus gewissen Instituten usw., die im Alinea 2 aufgezählt werden. Hier enthielt der ursprüngliche Text der Regierungsvorlage die Altersrente und "unentgeltliche Verpstegung in öffentlichen Krankenanstalten" nicht. Diese Punkte wurden erst durch den Ausschuß eingefügt (Punkt 2).9)

#### 3. Ronfurs.

Ist der Bähler kein Kaufmann, dauert der Berlust des Wahlrechtes von der Verhängung des Konkurses bis zur Aufhebung desselben.

Ist jedoch der Wähler ein Kausmann, so ist die Ausübung seines Wahlrechtes bis zur sogenannten "Wiederbefähigung" suspendiert.10)

Untec "Wiederbefähigung" versteht man die Erlangung gewisser in § 246 KD. aufgezählter Rechte, von denen — als Folge des kaufmännischen Konkurses — der Kaufmann auch nach Aufhebung des Konkurses ausgeschlossen bleibt. Die bezüglichen Bestimmungen sind folgende:

- § 246. Sin Kaufmann bleibt, nachdem der Konkurs über sein Bermögen ausgehoben ift, fortan und insolange er die Wiederbefähigung nicht erlangt hat, von dem Genusse der nachbenannten Rechte ausgeschlossen:
  - a) von dem Rechte, Handelsgeschäfte unter einer nicht lediglich in der Zeichnung seines vollen Namens und Vornamens bestehenden Firma zu betreiben;

<sup>7)</sup> Zum großen Teil übereinstimmend mit § 20 ber Reichstratswahlordnung von 1873.

<sup>8) &</sup>quot;Bäterliche Gewalt" fehlt in Punkt 1 des § 20 der Reichstatswahlordnung von 1873.

<sup>9) &</sup>quot;Altersrente" und "unentgeltliche Berpflegung in öffentlichen Krankenanftalten" fehlen in Punkt 2 des § 20 RRBD. von 1874; fonst wörtlich gleichlautend.

<sup>10)</sup> Nach Bunkt 3 § 20 RRWD. von 1873 nur: "während ber Dauer ber Konkursverhandlung".

- b) von der Bahlbarkeit zum Mitgliede der Sandelstammer und zu fonftigen taufmannischen Shrenamtern;
- c) von ber Fähigfeit, bas Amt eines Borfe- ober Barenfenfals, eines Borfeagenten, bann eines Kontursmaffeverwalters zu bekleiben.
- § 247. Die Wiederbefähigung ist dem Gemeinschuldner zu erteilen, wenn er nachweist, daß sämtliche Ansprüche der persönlichen Gläubiger, dieselben mögen im Konkurse zur Anmeldung gekommen sein oder nicht, durch Bahlung, durch Erlassung der Schuld, oder durch eine andere Erlöschungsart des allgemeinen bürgerlichen Rechtes an Kapital und Nebengebühren vollständig getilgt sind.
- § 248. Die Wiederbefähigung kann dem Gemeinschuldner unter Beobachtung der im § 251 angeordneten besonderen Borsichten auch dann erteilt werden, wenn er einzelne seiner Gläubiger oder ihre Rechtsnachsolger wegen unbekannten Aufenthaltes zu befriedigen oder den Nachweis ihrer Befriedigung zu verschaffen nicht im stande war, soserne er diese Umstände und den Besit hinreichender Mittel, um auch solche Gläubiger zu bezahlen, in glaubwürdiger Art nachweift.
- § 249. Bur Erteilung ber Bieberbefähigung ift bas Konkursgericht kompetent.

Der Gemeinschuldner hat in seinem Gesuche die Nachweisung über den Erfolg der strafgerichtlichen Untersuchung, über den von den Gläubigern im Konkurse erlittenen Ausfall, über die Tilgung desselben oder über die in Unsehung einzelner Forderungen bestehenden Hindernisse (§ 248) durch Beibringung der erforderlichen, in glaubwürdiger Form ausgestellten Quittungen, Erklärungen und sonstigen Urkunden zu liefern.

- § 250. Das Konkursgericht hat hierüber burch öffentlichen Anschlag bei Gericht und auf der Börse, wenn eine solche im Orte besteht, dann durch Mitteilung an die Handelskammer und durch Einschaltung einer Anzeige in die Zeitungsblätter kund zu machen, daß der Gemeinschuldner um die Wiederbefähigung angesucht hat; daß jedem Gläubiger, dessen Forberung zur Zeit der Konkurseröffnung bestanden hat, freisteht, das Gesuch samt Beilagen in der Gerichtskanzlei einzusehen und in Betreff seiner Forderung seine Erinnerungen gegen die Richtigkeit der Nachweisung dei dem Konkursgerichte binnen einer längstens auf 3 Monate zu bestimmenden Frist einzubringen, sowie daß nach Ablauf dieser Frist über das Gesuch werde Beschluß gesaßt
- § 251. Wenn die Befriedigung einzelner Gläubiger wegen unbekannten Aufenthaltes berselben nicht nachgewiesen werden kann (§ 248), muß die Kundmachung stets in der Form eines Ediktes ausgesertigt, veröffentlicht, und in Betreff der erwähnten Gläubiger die besondere Mahnung hinzugesügt werden, daß, salls der Ausenthalt derselben dem Gerichte die zur Zeit der Beschlußfassung über das Gesuch des Gemeinschuldners nicht angezeigt werden sollte, der allfällige Fortbestand ihrer Forderung der Wiederbesähigung des Schuldners nicht im Wege stehen werde.
- § 252. Nach Ablauf der Frist hat das Konkursgericht die etwa noch erforderlichen Erhebungen durch Eindernehmung des Gemeinschuldners, der Gläubiger, welche Erinnerungen eingebracht haben, oder anderer Personen, sowie nach Umständen der Handelskammer und der Staatsanwaltschaft von Amts wegen zu pslegen und darüber Beschluß zu fassen, ob die Wiederbefähi-

gung zu erteilen ober abzuschlagen ift, von diesem Beschlusse aber ben Gemeinschulbner, sowie die etwa widersprechenden Gläubiger zu verftändigen.

Gegen ben Beschluß ist der Returs an den höheren Richter zulässig. Bird bem Gesuche endgültig stattgegeben, so ist der Beschluß durch die

Bird bem Gesuche endgültig stattgegeben, so ist ber Beschluß burch bie Zeitungsblätter zu veröffentlichen.

§ 253. Ist der kaufmännische Konkurs durch Zwangsausgleich beendet worden, so tritt der Gemeinschuldner, soferne die Folgen einer strafrechtlichen Untersuchung nicht im Wege stehen, schon mit dem Zeitpunkte der endgültigen gerichtlichen Bestätigung des Ausgleiches in den Wiedergenuß des im § 246 unter a) bezeichneten Rechtes.

Die Fähigkeit, die im § 246 unter b) und c) erwähnten Stellen und Amter zu bekleiben, kann er nur im Wege des Wiederbefähigungsversahrens, und zwar nur durch den Rachweis wieder erlangen, daß auch der Ausfall getilgt ift, auf bessen nachträglichen Ersat der Konkursgläubiger kraft des Ausgleiches den Anspruch verlieren (§ 233).

## 4. Strafgerichtliche Berurteilung11):

- a) wegen aller Berbrechen,
- b) wegen folgender Vergehen und übertretungen: § 460 StG. (Diebstahl), § 461 StG. (Veruntreuung), §§ 463 und 464 StG. (Teilnehmung daran), § 512 StG. (Kuppelei), § 1, Geset vom 28. Mai 1881, KGBl. Nr. 47 (Wucher), § 1, Geset vom 25. Mai 1883, KGBl. Nr. 78 (Exekutionsvereitelung), §§ 1, 2, 3, 4, 5, vorletter Absah, Geset vom 24. Mai 1885, KGBl. Nr. 89 (Bagabundengeset), §§ 45, 47, 48, 49, Geset vom 11. April 1889, KGBl. Nr. 41 (Wehrgeset), §§ 3, 5, 7, 8, 10, Geset vom 26. Jänner 1907, KGBl. Nr. 18 (Geset zum Schutze der Wahlsreiheit), endlich insolge mindestens dreimaliger Verzurteilung wegen Trunkenheit oder Trunksucht auf Grund des Allgemeinen Strasseschuches, §§ 523 und 524, oder anderer, noch einzusührender Gesetzeltimmungen (also nicht anderer schon eingesührter, wie z. B. Geset vom 19. Juli 1877, RGBl. Nr. 67 (Trunkenheitsgeset für Gaslizien und Bukowina. 12a)

Bu Punkt 6 ist noch folgendes besonders zu bemerken: An dieser Stelle besteht eine Divergenz zwischen der Reichsratzwahlordnung und bem Gesetz zum Schutze der Wahlfreiheit.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Der vierte und lette Punkt bes § 20 RABO. von 1873 enthält nur: Berurteilung wegen Berbrechen, übertretung des Diebstahles, der Beruntreuung, der Teilnehmung hieran oder des Betruges.

<sup>12) § 45:</sup> Stellungsflucht, §§ 47 und 48: liftige Umtriebe behufs Entsziehung von ber Wehrpflicht, § 49: Selbstbeschädigung.

<sup>13</sup>a) Bunkt 9 wurde erft durch Beschluß des Plenums dem Texte des Ausschußvorschlages — der mit dem der Regierungsvorlage übereinstimmte — angesügt. Nach dem Wortlaute des 9. Punktes fällt das Trunkenheitsgeset für Galizien und die Bukowing nicht darunter.

§ 14 des Gesetz zum Schute der Wahlfreiheit lautet nämlich:

## § 14. Berluft des Bablredtes und der Bablbarfeit.

Die Berurteilung wegen ber in ben §§ 3, 5, 7, 8 und 10 bezeichneten Bergehen bewirkt, wenn sie bei Wahlen zum Abgeordnetenhause des Reichsrates oder zu den Landtagen begangen wurden, den Berlust des Wahlrechtes und der Wählbarkeit in Bezug auf das Abgeordnetenhaus des Reichsrates, die Landtage und die Gemeinde- und Bezirksvertretungen für die Dauer von sechs Jahren nach dem Ende der Strase. Dies ist im Urteil auszusprechen.

Wit Ablauf dieser Zeit erlischt auch der in § 8, Z. 6 der Reichsratswahlordnung angeordnete Ausschluß vom Wahlrecht und der Wählbarkeit.

Die Bestimmungen bieses § 14 stimmen nun mit dem Punkte 6 bes § 8 RRBD. nicht überein. Denn während die Reichsratswahlsordnung in einer clausula generalis die Ausschließung vom Bahlsrechte an die Berurteilung wegen jedes Bergehens gegen die strafrechtslichen Bestimmungen zum Schutze der Bahlsreiheit knüpst, zählt das Geset zum Schutze der Bahls und Bersammlungsfreiheit die Bergehen tagativ auf, die im Falle der Berurteilung den Berlust des Bahlsrechtes zur Folge haben, und zwar so, daß nicht alle in diesem Geset enthaltenen Bergehen gegen die Bahlsreiheit genannt sind, vielmehr ein Bergehen, nämlich das des § 12: Behinderung an der Bahlbewerbung ausdrücklich weggelassen ist.

# § 12 lautet:

## § 12. Behinderung an der Bahlbewerbung.

Wer vorsätzlich in der Absicht, jemanden von der Aufstellung seiner Bewerbung um ein Mandat für eine der im § 2 bezeichneten Bertretungen abzuhalten oder ihn zum Ausgeben seiner Bewerbung zu bewegen, gegen diese Person eine Tätlichkeit ausübt oder ihr eine rechtswidrige Berletung an Körper, Freiheit, Ehre oder an Bermögen oder Einkommen zufügt oder damit broht, wird wegen Vergehens mit Arrest oder strengem Arrest von einem bis zu sechs Monaten bestraft.

Diesen offenbaren Widerspruch zwischen beiben Gesetzen nach dem Grundsatz der lex posterior zu lösen, ist deshalb nicht möglich, da beide vom gleichen Datum, nämlich vom 26. Jänner 1907 sind — es wäre denn, man wollte auch die Reihenfolge der Publizierung im Reichsgesetzblatte berücksichtigen — die Reichsratswahlordnung hat Nr. 17, das Gesetz zum Schutze der Wahlsreiheit Nr. 18 — was allerdings nicht einwandsrei wäre.

Doch ist wohl anzunehmen, daß nicht § 8, Bunkt 6 RRWD., sondern § 14 des Gesetzes zum Schutze der Wahl- und Versammlungs- freiheit als maßgebend betrachtet werden muß, und zwar aus dem Grunde,

**§ 8.** 57

weil das zweitgenannte Gesetz als lex specialis der Reichstatswahls ordnung als einer lex generalis vorangeht.

Die Folge der Berurteilung, der Berlust des Wahlrechtes andet bei folgenden Delikten sogleich mit der Strase: Berbrechen, die im § 6, 3. 1 bis 10, Geset vom 15. November 1867, RGBl. Nr. 131, aufgezählt sind.

Die entsprechende Stelle bes § 6 lautet:

Die Unfähigkeit zur Erlangung ber vorerwähnten Borzuge und Berechtigungen hat bei Berurteilungen zur Strafe wegen eines ber in ben ben nachfolgend bezogenen Gefebesftellen bestimmten Berbrechen, nämlich:

- 1. § 58 StG. lit. b und c, und Art. I bes Gef. v. 17. Dezember 1862, RGBI. Rr. 8 für 1863;
- 2. §§ 60 und 61 StG., insofern sich diese Handlungen nicht auf den Fall des § 58, lit. a, beziehen, und WB. v. 27. April 1854, RGBl. Nr. 107;
- 3. § 65 St., insofern sich bieses Berbrechen nicht auf die Person bes Raisers bezieht, und Art. II bes vorbezeichneten Ges. v. 17. Dezember 1862
  - 4. § 66 Sty.:
- 5. §§ 68, 69, 73 und 81 St., insofern die barin erwähnten Berbrechen auf politischen Motiven beruhen;
  - 6. §§ 76, 78 und 80;
  - 7. § 143, Sat 2, und § 157, Sat 2;
  - 8. §§ 158, 163 und 165, und
- 9. §§ 212, 214, 217, insofern bas barin bezeichnete Berbrechen ber Borschubleistung mit ber Rücksicht auf eines ber von 1—8 angeführten Bersbrechen begangen wurde, und
  - 10. § 220 St&.

für die Butunft mit bem Ende ber Strafe aufzuhören.

- Rach 10 Jahren (nach bem Ende ber Strafe) bei Berbrechen, berentwegen ber Schuldige mindestens zu 5 Jahren verurteilt wurde.
- Nach 6 Jahren bei ben Bergehen bes § 14 bes Gesetzes zum Schutze ber Wahlfreiheit (§§ 3, 5, 7, 8 und 10).
  - Rach 5 Jahren bei den übrigen Berbrechen.
  - Rad 3 Jahren bei allen übrigen Straftaten.
- 5. Stellung unter Polizeiaufsicht und Abgabe in Zwangsarbeitsanstalt.
  - 6. Entziehung ber väterlichen Gewalt.

# III. Fon der Ausschreibung und Vorbereitung der Baflen.

- Absah 1. Der Minister des Innern hat für die sämtlichen im Reichstate vertretenen Königreiche und Länder einheitlich den Tag für die Bornahme der Wahlen und nuter einem den Tag für die eventuell notwendigen weiteren Wahlgänge (§ 34) und für die engeren Wahlen anzuberaumen.
- Absah 2. In Galizien und Dalmatien tonnen, falls die Durchführung der Bahlen an einem Tage nicht möglich sein sollte, für die Bornahme der Bahlen sowie für die weiteren Bahlgänge und die engeren Bahlen noch je ein oder zwei weitere Bahltage bestimmt werden.
- Absah 3. Die Festschung ber Wahltage hat berart zu geschehen, daß alle nötigen Borbereitungen vor Eintritt berselben beendet werden lönnen.
  - Bu § 9. Ausschreibung ber Bahl. Einheitlicher Bahltag.

**Absat 1:** "Die Ausschreibung der Wahlen erfolgt durch eine Kundmachung des Ministeriums des Innern. Der Tag der Berlautbarung dieser Kundmachung im Reichsgesethlatte hat als Tag der Aussschreibung der Wahl zu gelten" (Erl. z. RRWD. zu § 9).

Die wesentlichste Bestimmung bes Absabes 1 ift die Statuierung eines einheitlichen Wahltages für die ganze Monarchie.1) In diesem Sinne wurde die ursprüngliche Regierungsvorlage, welche dem Minister des Innern die Durchführung der Wahlen an verschiedenen Tagen ge= stattete, im Wahlreformausschuß auf Antrag bes Abgeordneten Groß (Berh. d. WRA., S. 482, 483) abgeändert. Ebenso wurde auch vom Ausschusse die in der Regierungsvorlage nicht enthaltene Bestimmung aufgenommen, daß zugleich mit dem Tage der Wahl, der Tag der eventuell notwendigen engeren Bahlen, und — wie durch Beschluß bes Abgeordnetenhauses hinzugefügt wurde — weiteren Bahlgange (gemäß § 34 RRWD.) anzuberaumen sei. Die lettere Vorschrift hat den Zweck, Migbräuche, die z. B. durch allzu rasche Anordnung der engeren Wahlen ober weiterer Bahlgange feitens der Landesstellen, resp. Bezirksbehörden erfolgen können, zu vermeiden (Abg. Dr. Bogler, Berh. d. WRA., S. 480). Der in manchen Staaten im Interesse ber arbeitenden Bevölkerung geltende Grundsat, daß die Bahl an einem Sonntage flatt= finden muffe, hat in unfer Gefet - aus religiöfen Grunden - keinen Eingang gefunden.

<sup>1)</sup> Cbenso im Deutschen Reiche; wgs. Wahlgesetz für den deutschen Reichstag, § 14: "Die allgemeinen Wahlen sind im ganzen Bundesgebiete an dem vom Bundespräsidium bestimmten Tage vorzunehmen."

Die Reichsratswahlordnung von 1873 schrieb keinen einheitlichen Wahltag vor (§ 21).

Absat 2: Die Ausnahmsstellung Galiziens und Dalmatiens wurde vom Abgeordnetenhause auf Antrag Abrahamowicz-Jvcevic mit Berückssichtigung der besonderen Berhältnisse dieser beiden Länder (Mangel an Staatsbeamten und geeigneten Privatpersonen für das Amt des Wahlkommissän) beschlossen.

Absat 3: ist wörtlich gleichlautend mit Absat 2 bes § 21 ber Reichsratswahlordnung von 1873.

### § 10.

Die Ansigreibung allgemeiner Bahlen ift burch die amtlichen Landes- Absat 1. zeitungen und burch Platate in allen Gemeinden und Bahlorten innerhalb ber im Reichstrate vertretenen Königreiche und Länder bekanntzumachen.

Die Andschreibung einzelner Ergänzungswahlen ist burch die amtliche Landes- Absatz 2. zeitung und durch Platate in den Gemeinden und Wahlorten des Wahlbezirtes zu verlautbaren.

Ru § 10.2) Bubligierung ber Bahlausichreibung.

Das Wort "amtlich" wurde vom Ausschusse auf Antrag bes Abgeordneten Steiner dem Texte der Regierungsvorlage eingefügt. Über Ergänzungswahlen siehe Zusat zu § 40.

Als Tag ber Ausschreibung ber Wahl hat jedoch nicht etwa ber Tag zu gelten, an welchem die Ausschreibung in den amtlichen Landeszeitungen bekannt gemacht wird, sondern jener, an welchem die Wahlsausschreibung durch den Minister des Innern im Reichsgesetblatte erfolgt.

Zugleich mit der Ausschreibung einer Wahl in das Abgeordnetenhaus des Reichsrates ift das Gesetz, betreffend strafrechtliche Bestimmungen zum Schutze der Wahl- und Versammlungsfreiheit vom 26. Jänner 1907, NGBI. Ar. 18, in allen Gemeinden des Wahlbezirkes durch Anschlag öffentlich bekannt zu machen (§ 20 des Gesetzes vom 26. Jänner 1907, NGBI. Ar. 18).

"Die politische Landesbehörde hat die Berlautbarung der Wahlsausschreibung durch die amtliche Landeszeitung und durch Plakate in den Gemeinden und Wahlorten zu veranlassen und den Gemeinden die erforderlichen Plakate zur Verfügung zu stellen.

Bugleich hat die Landesbehörde an die Gemeindevorstehungen Kundmachungen hinauszugeben, welche die Bestimmungen des Gesets vom 26. Jänner 1907, AGBI. Ar. 18, betreffend den strafrechtlichen Schut der Bahl- und Versammlungsfreiheit, enthalten.

Die Gemeindevorstehungen sind verpflichtet, beide Kundmachungen burch Anschlag öffentlich zu verlautbaren." (Erl. zur RRWD. zu § 10).

<sup>2)</sup> Fast wörtlich gleichlautend mit § 23 ber Reichsratswahlordnung von 1873.

Für Niederösterreich sind gemäß Landesgesetz vom 13. Februar 1907, betreffend die Wahlpslicht die wesentlichen Bestimmungen dieses Gesetzes in die durch die amtliche Landeszeitung und durch Plakate in allen Gemeinden erfolgende Wahlausschreibung auszunehmen und überdies durch acht Tage vor der Wahl mittels öffentlichen Anschlages in allen Gemeinden jener Wahlbezirke, in welchen die Wahlen stattzusinden haben, zu verlautbaren (§ 9 des Gesetzes vom 13. Februar 1907, LGBl. Rr. 6).

- Absat 1. Die Wahlberechtigten einer jeden Gemeinde einschließlich der Wahlberechtigten des eine gemäß § 6, 2. Absat, in Betracht kommenden Gutsgebietes sind von dem Gemeindevorsteher (Bürgermeister) in alphabetischer Ordnung mit Angabe des Charalters und der Wohnung in besonderen Listen (Wählerlisten) einzutragen.
- Absat 2. Bählen die Bahlberechtigten einer Gemeinde in verschiedenen Bahlbezirken, so ist für jeden Gemeindeteil, der einem Bahlbezirke zugewiesen ist, eine besondere Bählerliste anzusertigen. Ebenso ist, wenn die Bahlhandlung innerhalb einer Gemeinde in mehreren Bahllokalitäten, denen die Bähler nach territorialer Zugehörigkeit zugewiesen werden, vollzogen werden soll (§ 16, 4. Absat), die Bählerliste sür jedes der betreffenden territorialen Gemeindegebiete abgesondert anzusertigen.
- Absah 3. Sind in einem Lande gemäß der im § 1, 3. Absah, enthaltenen Bestimmung die Abgeordneten des Reichstrates nach nationalen Wahlstreen zu wählen, und gehören die Wahlberechtigten in der Gemeinde verschiedenen nationalen Wahlstörpern an, so sind die Wählerlisten in der Gemeinde nach Rationalitäten abgesondert zu versassen. Diese Wählerlisten sind das erste Wal nuter Zugrundezlegung jener Anszeichunngen, die nach den Bestimmungen der Landtagswahlordunng zur ersten Konstatierung der nationalen Zugehörigkeit der Wahlberechtigten der allgemeinen Wählerklasse sir die Landtagswahl angelegt wurden, späterhin aber auf Grund der letzten in dem betressenden Wahlförper vorgenommenen Reichsratswahl zu versassen. Für die Einreihung der Wahlberechtigten nach ihrer Rationalität in die Wählerlisten haben die Borschriften der Landtagswahlordunng analoge Anwendung zu sinden.
- Absat 4. Wählen die Wahlberechtigten mehrerer Gemeinden an einem Gruppenwahls orte, so haben die Wählerlisten der einzelnen Ortsgemeinden, als Teillisten anseinandergereiht, die Grundlage der Wahlhandlung zu bilden, ohne daß hieranseine Gesamtliste anzusertigen wäre...
- Absas 5. Die Wählerlisten sind mindestens in doppelter Ansfertigung anzulegen, eine Ansfertigung berselben ist nach Abschlinß der Wahlhandlung von dem Gemeindevorsteher in Evidenz und am Schlusse jeden Jahres während einer kundzumachenden
  Frist von acht Tagen zu jedermanns Einsicht offen zu halten.

Ru § 11.3) Bahlerliften.

Einleitung. Sobald das Wählen nicht mehr als Vorrecht einiger Beniger gilt, die sich beutlich aus der Masse der Nichtberechtigten ab-

<sup>3)</sup> Teilweise übereinstimmend mit §§ 24, 25 RABD. von 1873.

heben, ist eine Einrichtung notwendig, durch welche mit Sicherheit konstatiert werden kann, wer zur Ausübung eines konkreten Wahlaktes berusen ist. Eine solche Institution stellt die Wählerliste dar, das ist ein authentisches Berzeichnis der Wahlberechtigten.

Die Vorschriften der Reichsratswahlordnung über die Wählerlisten schließen sich im wesentlichen an die Bestimmungen der älteren Reichsrats-wahlordnung von 1873 an. Die Gesetzebung hat die zahlreichen Kesorm-vorschläge, die ihr seitens der Publizistik sowohl, wie einzelner Abgesordneten gerade zu dieser wichtigen Institution gemacht wurden, nicht berücksichtigt. Vor allem hat sie die schon von der alten Reichsratswahlordnung akzeptierten sogenannten "okkasionellen Wählerlisten" auch in der gegenwärtigen Reichsratswahlordnung beibehalten, und die Einsührung der "permanenten" Listen, trop mehrerer in dieser Richtung erfolgter Anträge (Abg. Bogler, Abler, Tavcar usw.) abgelehnt.

Der Unterschied zwischen den Listen der ersten und denen der zweiten Art bestehen in folgendem: "Ottasionelle Listen" werden anläßlich einer jeden Bahl, und zwar unmittelbar vor derfelben aufgestellt; ein Berichtigungsverfahren tann baber nur gleich nach ber Aufstellung fnapp vor der Bahl stattfinden. "Permanente" Listen dagegen sind fortwährend in Rraft (Georg Meger) und sind entweder derart eingerichtet, daß fie ein- für allemal aufgestellt und burch entsprechende Korrekturen auf bem laufenben erhalten werben - ein Berichtigungsverfahren tann bier jederzeit oder zu bestimmten Beiten im Sahre stattfinden - oder die Listen werden alljährlich, respektive alle zwei Sahre neu aufgestellt, bas Berichtigungsverfahren findet bann entweder nur innerhalb einer gewiffen Zeit von der Reuaufstellung an, ober auch fonst in festgesetten Berioden statt. Die Borteile der permanenten Listen gegenüber den offasionellen sind von allen Theoretifern anerkannt: ihre größere Genauigkeit wiegt zweifellos die höheren Erhaltungskoften und die größere Arbeit, die sie verursachen, auf. Diese letteren Momente waren es allerdings, welche die Regierung, sowie Ausschuß- und Parlamentsmajorität zur Beibehaltung ber offasionellen Liften veranlagten.

Absat 1, 2 und 4: Die Herstellung ber Wählerlisten ersolgt von Amts wegen, und zwar durch den Gemeindevorsteher. Ein Antrag, die politischen Staatsbehörden mit der Versassung der Listen zu betrauen, wurde bei Beratung des Gesetzes abgelehnt (Antrag Tavcar, Berh. d. WRA., S. 486).

"Bei Berfassung der Bählerlisten haben die Gemeindevorsteher von Amts wegen alle Personen aufzunehmen, deren Bahlberechtigung entweber bekannt ist, oder durch die der Gemeinde zu Gebote stehenden Behelfe sichergestellt werden kann.

Die Sentragungen in die Ballerloffen find mit größter Genanigten vorzunehmen: insbesondere in auch zu Zweifen der Bablitatiftit Bert barauf zu legen, daß die Aubrit "Tharaker" derart ausgefüllt werde, daß sowohl der Berufszweig des Ballers als auch dellen Stellung im Berufe zu entnehmen ist. Demgemäß bat die Sintragung beispielsweise zu lauten: Dichlermeister, Kamimannsgehafe, landwirtichaftlicher Arbeiter, Baner, Maschinensabrikant, Beamter einer Berifcherungsanstalt, L. Henanzlommissär, L. L. Bezirksiekterar, L. L. Gerichtschiener, Arzt, Novokaturskonzivient, Sollivitator" Erl. z. RNBO. zu § 11, 1. Abs.).

Tie Anlage geichieht althabetiid: der Antrag der Abgeordneten Bogler und Ablet, in Städten über 20.000 Einwohner die Liften ftraßensund häuserweise anzuordnen, wurde im Bablresormausichusse abgeslehnt und zur Bermeidung von Kigverftändnissen, mehrmaligen Einstragungen desielben Bählers usw. bestimmt, daß die Eintragung mit Angabe des Charafters und der Bohnung desselben ersolgen solle. Letter Bestimmung wurde auf Antrag des Abg. Herold dem Texte der Regierungsvorlage hinzugefügt, Berh. d. BRA., S. 494).

Die Wählerlifte wird für den örtlichen Bereich eines Stimmbezirkes aufgestellt: das ift normalerweise die Ortsgemeinde, eventuell mit dem zugehörigen Gutsgebiete<sup>4</sup>); dann die im Anhange besonders angeführten Gemeindeteile, serner jene Teilterritorien einer Gemeinde, welche je einer von mehreren in dieser Gemeinde aufgestellten Bahlfommissionen gemäß § 16, Absab 2 RRBO. zugewiesen sind. Sind mehrere Gemeinden zu einem Stimmbezirke vereinigt<sup>5</sup>), so werden zwar auch für diese, keinen selbständigen Stimmbezirk bilbenden Ortsgemeinden Listen angesertigt; es sind jedoch nur Teillisten, die — ohne daß eine besondere Liste für den ganzen Stimmbezirk angelegt würde - einsach aneinandergereiht die Grundlage der Wahlhandlung bilben.

Absat 3: Besondere Vorschriften gelten für Absasssang der Wählersliften bei (Vemeinden, in denen die Wahlberechtigten verschiedenen, national getrennten Wahlförpern angehören. Ebenso wie die Wahlkörper, Wahlsbezirke und Stimmbezirke, sind auch die Listen national getrennt.

<sup>4)</sup> In Galizien und in der Bukowina sind in die Wählerliste der Gemeinde auch die Wahlberechtigten jenes Gutsgebietes einzubeziehen, welches mit der betreffenden Gemeinde eine Ortschaft bildet, oder der Gemeinde nach § 6, 2. Abs. RRBD. zugewiesen wird. (Erl. zur RRWD.)

<sup>5)</sup> Beachte hier ben Wortlaut bes Gefetes: "Bahlen bie Bahlberechtigten mehrerer Gemeinden an einem Gruppenwahlorte" gegenüber ber sonst im (Befete gebrauchten, stilistisch unrichtigen und irreführenden Bendung: "Bereinigung mehrerer Gemeinden zu einem Gruppenwahlorte".

Schwierigkeiten ergibt nur die Frage, nach welchem Kriterium die Zuteilung der Wahlberechtigten in die eine oder die andere der beiden nationalen Gemeinde-(Gemeindeteil-)Listen und somit in den einen oder den anderen der beiden nationalen Stimmbezirke und Wahlkörper erfolgen soll.

Für die erste Reichsratswahl auf Grund von national getrennten Wahlkörpern werden die Wählerlisten im Anschlusse an jene Berzeichenisse hergestellt, die nach Bestimmung der mährischen Landtagswahlsordnung 3 zur ersten Konstatierung der nationalen Zugehörigkeit der Wahlberechtigten der allgemeinen Wählerklasse sür die Landtagswahl von den Gemeindevertretungen angelegt werden. Das Wesentliche an den bezüglichen Bestimmungen besteht darin, das die Gemeindevertretungen über Austrag der vorgesetzen politischen Behörden nach Maßegabe der ihnen bekannten persönlichen Verhältnisse der Wähler dieselben in zwei national getrennte Listen eintragen. An diese Eintragung schließt sich ein Berichtigungsversahren, dessen Zweck lediglich die Konstatierung der Zugehörigkeit der Wähler zu einem der beiden Volksestämme ist.

Des näheren sind die Bestimmungen folgende:

#### § 67.

# Proviforifche Aufnahme aller Babler nach ihrer Nationalität.

Sobald die gegenwärtige Landtagswahlordnung Gesetz geworden ist, ordnet der Statthalter eine allgemeine Aufnahme der in Mähren und in den in Schlesien gelegenen mährischen Enkladen zur Wahl in den Landtag berechtigten Wähler in Betreff ihrer Zugehörigkeit zu einem der beiden das Land bewohnenden Bolksstämme zu dem Zwecke an, um die Erundslagen für die Anlage der Wählerlisten der Wahlkörper böhmischer und beutscher Nationalität in der Wählerklasse der Städte und Landgemeinden sowie in der allgemeinen Wählerklasse für die erste nach den Vorschriften dieser Landtagswahlordnung vorzunehmende allgemeine Wahl zu gewinnen (§ 30 und 31).

# § 68.

Die Bornahme dieser Aufnahme der Wählerschaft ist durch die Landesszeitungen und durch Plakate in allen Gemeinden Mährens und der in Schlefien gelegenen mährischen Enklaven bekannt zu machen.

<sup>6)</sup> Die Reichsratswahlordnung sagt ", der Landtagswahlordnung", obgleich bisher nur die mährische Landtagswahlordnung eine derartige erste Konstatierung der nationalen Zugehörigkeit eingeführt hat und es durchaus nicht sicher ist, daß auch andere Landtage bei Einführung der national getrennten Wahlskörper diese Frage in der gleichen Weise regeln werden.

In diesen Kundmachungen ist der Zwed dieser Aufnahme, der Zeitpunkt, wann die Bählerlisten in allen Gemeinden ausgelegt werden, die Zulässigkeit und die Termine des Richtigstellungsversahrens bekannt zu geben.

#### § 69.

Der Statthalter forbert die Gemeindevertretungen der Städte mit eigenem Statute und die Bezirkshauptmänner fordern die Bertretungen sämtlicher Gemeinden ihres Sprengels auf, Listen sämtlicher in der Gemeinde, sei es in der Bählerklasse des großen Grundbesitzes oder in jener der Städte, oder in jener der Landgemeinden, oder in der allgemeinen Bählerklasse, ohne Rücksicht auf die Dauer der Steuerpflicht (§ 21) oder die Dauer der Seshaftigkeit (§ 22) zum Landtage Bahlberechtigten unter Zugrundelegung der letzten Gemeindewählerliste zu versassen.

Die Bertretungen ber Gemeinden werden überdies aufgefordert, nach Maggabe ber ihnen bekannten personlichen Berhaltniffe, die Bahler nach beren Zugehörigkeit zum böhmischen ober zum beutschen Bolksftamme in

zwei getrennte Liften einzutragen.

#### § 70.

Die politischen Behörden sind gehalten, die Gemeindevorsteher bei Anlegung dieser Listen zu unterstützen und sie über ben Zwed und die Birkung bieser Aufnahme ber Wählerliste zu belehren.

### § 71.

# Richtigftellungeverfahren.

- 1. An bem bom Statthalter bestimmten Tage (§ 67) sind die von den Gemeindevertretungen versaßten Listen in jeder Gemeinde in deren Amts-lotale zu jedermanns Einsicht und Abschriftnahme aufzulegen und ein Pare dieser Listen der in § 33 bezeichneten landessürstlichen politischen Behörde vorzulegen.
- 2. Gleichzeitig ift in ortsüblicher Weise die Auflegung ber Liften mit ber Aufforderung, innerhalb 14 Tagen etwaige Richtigstellungen berselben zu verlangen, öffentlich kund zu machen.
- 3. Auf den Listen ist ersichtlich zu machen, zu welchem nationalen Bahlkörper die darin verzeichneten Bähler angehörig angenommen werden.
- 4. Zwed des Richtigstellungsverfahrens ift lediglich die Konstatierung der Zugehörigkeit der Bahler zu einem der beiden das Land Mähren be-wohnenden Bolksstämme.
- 5. Eine Bestreitung ber Wahlberechtigung eines Bählers ist hiebei nicht zulässig.
- 6. Bohl können aber Personen, welche in den Liften nicht eingetragen sind und mahlberechtigt zu sein glauben, die Aufnahme in die Lifte unter Bezeichnung ihrer Zugehörigkeit zu einem ber beiben Bolksstämme verlangen.
- 7. Jeber in ber Lifte Eingetragene kann burch bie Erklärung, bag er ber anderen Nationalität, als in welcher er in ber Lifte eingetragen wurde,

angehöre, herbeiführen, daß sein Rame aus der einen Liste gestrichen und in die von ihm gewünschte andere Liste aufgenommen werde. Er hat zu diesem Ende seinen Ramen eigenhändig in die Liste der Nationalität, zu welcher er sich bekennt, einzutragen. In solchem Falle kann keine dieser Erklärung widersprechende Berfügung getroffen werden.

- 8. Es ift zuläffig, eine Richtigstellung burch Bevollmächtigte zu begehren.
- 9. Auch tann die Eintragung eines Wählers in eine nationale Lifte von einem in berfelben Lifte eingetragenen Wähler bezüglich ber nationalen Bugehörigkeit bestritten werden.
- 10. In biesen beiben Fällen (8 und 9) liegt bem Gemeindevorsteher ob, bas Begehren zu prüsen und für ben Fall, als ihm basselbe begründet erscheint, selbst die Richtigstellung vorzunehmen. Gegen seine Entscheibung ist die Berufung an die politische Behörde erster Instanz, in Städten mit eigenem Statut an den Statthalter innerhalb acht Tagen zulässig.
- 11. Wähler, welche weber ber böhmischen noch ber beutschen Nationalität angehören, sind in die Liste jener Nationalität einzutragen, zu welcher sich die Mehrheit der Wähler der betreffenden Gemeinde bekennt. Doch steht ihnen gleichfalls das Recht zu, ihre Einbeziehung in die Liste der anderen Nationalität zu verlangen.

#### § 72.

Innerhalb dreier Tage nach Ablauf der im § 71 erwähnten Frist hat der Gemeindevorsteher, nach etwaiger Bornahme der von ihm als begründet erkannten Richtigstellungen die Listen der vorgesetzen landesfürstlichen Beshörde vorzulegen und die von ihm nicht berücksichtigten Richtigstellungsbegehren sowie etwaige Bedenken gegen abgegebene Erklärungen der Zugehörigkeit zu einer Nationalität derselben bekannt zu geben.

Jeder Bahler ift überdies berechtigt, innerhalb weiterer acht Tage sein Richtigstellungsbegehren bei ber landesfürstlichen Behorbe anzubringen.

Der Bezirkshauptmann, beziehungsweise ber Statthalter verfügt nach eingehender Prüfung aller Verhältnisse die Richtigstellung der Listen und stellt dieselben dem Gemeindevorsteher zurück, welcher sie neuerdings für die Zeit von acht Tagen unter gleichzeitiger ortsüblicher Kundmachung, daß dies geschehen, im Amtslotale zur öffentlichen Einsicht- und Abschrift- nahme auflegt und sohin zur Benühung als Grundlage für die Anfertigung der Wählerlisten in der Wählerklasse der Städte, beziehungsweise der Landgemeinden sowie der allgemeinen Wählerklasse bei den ersten, nach den Bestimmungen dieser Landtagswahlordnung vorzunehmenden allgemeinen Wählen in Verwahrung nimmt und inzwischen in Evidenz hält.

#### § 73.

Die zum Zwede der allgemeinen Aufnahme der Wähler in Betreff ihrer Zugehörigkeit zu einem der beiden das Land bewohnenden Bolkseftimme getroffenen Verfügungen der landesfürstlichen sowie der autonomen

. . . . .

Behörden bilden in keiner Beise ein Prajudiz für die Geltendmachung oder Bestreitung des Bahlrechtes sowie der Zugehörigkeit zu der einen der beiden Nationalitäten anläßlich der Bornahme einer Landtagswahl nach Borschrift dieser Landtagswahlordnung.

#### § 74.

Die Formularien für die von den Gemeinden zu erlaffenden Kundsmachungen, Listen der nationalen Aufnahme der Wählerschaft usw. werden vom Landesausschufse auf Kosten des Landes beigestellt.

Bu bebenken wäre nur, ob die gemäß § 69, LWD. hergestellten Listen, welche die zum Landtage Wahlberechtigten — wenn auch der allgemeinen Wählerklasse und ohne Rücksicht auf die Dauer der Seß-haftigkeit — enthalten, für Wählerlisten zum Reichsrate Berechtigter sehr geeignet sind, da sich ja die Voraussetzungen des Wahlrechtes zum Reichsrate mit denen der Wahlberechtigung zum Landtage, auch in der allgemeinen Wählerklasse, nicht beden müssen.

Der zweiten Reichstratswahl und den folgenden, die nach national getrennten Wahlkörpern vorgenommen werden, sind die Wählerlisten der vorangegangenen Reichstratswahl zu Grunde zu legen. Für die Einzeihung der Wahlberechtigten nach ihrer Nationalität in die Wählerslisten gelten folgende Bestimmungen der mährischen Landtagswahlsordnung.

#### § 30.

- 3. In der Bählerklasse ber Städte und Landgemeinden sowie in der allgemeinen Bählerklasse sind die Bählerlisten nach Gemeinden (in Brunn nach Gemeindebezirken), und zwar für jeden nationalen Bahlkörper abgesondert, zu verfassen.
- 4. Hiebei haben die Wählerlisten der letten in dem Wahlbezirke vorsgenommenen Landtagswahl und bei der ersten nach diesem Gesetze vorgenommenen allgemeinen Wahl die auf Grund der Abergangsbestimmungen (§§ 67 u. ff.) angelegten Wählerlisten zur Grundlage zu dienen.
- 5. Wahlberechtigte, welche weber ber böhmischen noch ber beutschen Nationalität angehören, sind, insofern sie nicht bei der lettvorhergehenden Wahl, oder bei der auf Grund dieses Gesetes (§§ 67 u. ff.) vorgenommenen ersten Konstatierung der nationalen Zugehörigkeit der Wählerschaft bereits in die Liste eines nationalen Wahlkörpers Aufnahme fanden, in die Wählerslifte jener Nationalität aufzunehmen, in welcher die Mehrheit der Wähler bet betreffenden Gemeinde eingetragen erscheint.

Absat 5: Die Bestimmung, daß die Bahlerlifte nach Abschluß ber Bahlhandlung vom Gemeinbevorsteher in Evidenz zu halten sei, ent-

hielt auch die alte Reichsratswahlordnung.7) Sie hatte darin ihren Grund, daß die Liste gewissen eventuell notwendigen Ergänzungswahlen und auch der Herstellung der folgenden Listen dei Neuwahlen zu Grunde zu legen war.

Nach der gegenwärtigen Reichsratswahlordnung bleiben die Wähler- listen durch 90 Tage nach ersolgter Wahl in Kraft, insofern nämlich, als gemäß § 40 RRWD. innerhalb dieser Zeit notwendig gewordene Ergänzungswahlen noch auf Grund der bei den Hauptwahlen benützten Wählerlisten durchzusühren sind, es wäre denn, daß die Wahl des Abge- ordneten eben wegen Unrichtigkeit dieser Listen für ungültig erklärt worden ist.8)

Der Zusat ber gegenwärtigen Reichsratswahlordnung, daß die Liste auch nach Abschluß ber Wahlhandlung zu jedermanns Einsicht offen zu halten sei (Antrag Bogler), und zwar am Schlusse jedes Jahres während einer kundzumachenden Frist von acht Tagen (Antrag Gehmann) ist burchaus nicht im ftanbe, ben Liften - wie es etwa auf ben erften Blid icheinen konnte - gemiffermagen einen permanenten Charafter ober einen Ersat hiefür zu verleihen, wie die Regierung und der Ausschußbericht angebeutet haben (Ber. d. WRA., S. 9), ba sich ja an biese am Schluffe jedes Jahres gewährte Einfichtnahme fein Berichtigungsversahren anschließt, was übrigens auch zwecklos wäre, die Listen nicht mehr in Gebrauch kommen und Neuwahlen auf Grund neuer Liften burchgeführt werden muffen. Der permanente Charakter von Listen äußert sich nicht so sehr in dem kontinuier= lichen Rechte der Einsichtnahme, als vielmehr in der dauernden ober doch periodisch wiederkehrenden Möglichkeit des Reklamationsverfahrens.

Die Wählerlisten sind regelmäßig in doppelter Ausfertigung aufzulegen. Das Wahlpslichtgesetz für Niederösterreich (13. Februar 1907, LGBl. Nr. 6) schreibt im § 5 den Gemeindevorstehern vor, eine dritte Ausfertigung der Wählerlisten anzulegen, in welcher sämtliche vorzunehmenden Richtigstellungen durchzusühren sind und welche den Zweck hat, die Erfüllung der Wahlpslicht jedes einzelnen Wählers in der entsprechenden Rubrik zu vermerken.

<sup>7) § 24, 11.</sup> Abfat.

<sup>8)</sup> Bgl. dagegen das Wahlgeset für den deutschen Reichstag, § 8, Abs. 3: "Bei einzelnen Neuwahlen, welche innerhalb eines Jahres nach der letten allgemeinen Wahl stattfinden, bedarf es einer neuen Aufstellung und Auslegung der Wählerliste nicht.

Die Bählerlifte hat folgendes Formular8a):

# Formular der Bahlerlifte.

| Land:                              |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Bahlbezir <b>l, Anhang Ar</b> .:1) |                    |
| Ortsgemeinde:                      | mit Untsgebiet: 2) |
| (Eventuell Gemeindeteil):3)        |                    |

| Fortlaufende Zahl | Rame bes<br>Bahlberechtigten | Charafter<br>(Beruf) | <b>2</b> 80hnung | Bei ber<br>Wahl<br>abge<br>Stin | Bei ber<br>engeren<br>Bahl<br>gebene<br>ume () | Anmertung <sup>5</sup> ) |
|-------------------|------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
|                   |                              |                      |                  |                                 |                                                |                          |
|                   |                              |                      |                  |                                 |                                                |                          |
|                   |                              |                      |                  |                                 |                                                |                          |
|                   |                              |                      |                  |                                 |                                                |                          |
|                   |                              |                      |                  |                                 |                                                |                          |

<sup>1)</sup> Für Mähren: Die Rationalität bes Bahltörpers ift beiguseten.

<sup>?)</sup> Fitr Galizien und die Bulowina: Dem Gemeinbeverbande nicht einverleibte Entsgebiete, welche mit der Gemeinde eine Ortschaft bilben oder der Ortsgemeinde im Sinne des § 6 RRBD. zugewiesen wurden.

<sup>3)</sup> Der Gemeinbeteil ift hier besonders anguführen, wenn für benfelben eine eigene Bablerlifte abgesondert von ber übrigen Gemeinde angusertigen ift.

<sup>4)</sup> Die Bahlerlifte für Galizien enthält hier vier Rubriten und zwar je eine Rubrit für ben 1., 2. und 3. Bahlgang, sowie für die engere Bahl.

<sup>5)</sup> In Ländern, für welche die Wahlpflicht durch das Landesgeset eingesührt wurde, ift hier insbesondere ersichtlich zu machen, wenn eine Person zwar mit der betreffenden Legitimationskarte zur Wahl erschienen ist, aber zur Stimmabgabe nicht zugelassen wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>8a)</sup> Das Formular der Wählerlifte wurde vom Ministerium des Innern festgestellt und ist der durch die k. k. Hof- und Staatsbruckerei veranstalteten Ausgabe der Reichstratswahlordnung entnommen ("Handausgabe der österreichischen Gesetz und Berordnungen", Heft 17, S. 128, 129).

### 6 12.

Rach Fertigstellung der Bählerliste hat der Gemeindevorsteher beide Ans- Absah 1. sertigungen derselben an die der Gemeinde unmittelbar vorgesetzte landessirkliche politische Bezirksbehörde, für die Landeshanptstadt aber der politischen Landessebehörde vorzulegen. Für Städte mit eigenem Statute mit Ansnahme der Landeshanptstadt bestimmt die politische Landesbehörde die Bezirkshanptmannschaft, die mit der Überprüfung der Bählerlisten und mit der Entschand über die Reklamationen betraut ist; dieser Behörde hat der Gemeindevorsteher die Bählerliste vorzulegen.

Die landesfürstliche politische Behörde hat wahrgenommene Unrichtigkeiten Absat 2. in der Bählerliste von Amts wegen richtigznstellen und eine Ansfertigung der berichtigten Liste dem Gemeindevorsteher zurückzustellen, welcher die Liste vierzehn Tage hindurch im Amtslokale der Gemeinde täglich eine von der politischen Behörde zu bestimmende öffentlich zu verlantbarende Zeit zu jedermanns Einsicht aufzulegen und die Ausselgung der Bählerliste unter Anderanmung einer vom Tage der geschenen Anndmachung zu berechnenden Rellamationsfrist von vierzehn Tagen öffentlich bekanntzumachen hat. Bählen die Bahlberechtigten einer Gemeinde in verschiedenen Bahlbezirken (§ 11, 2. Absah, erster Sah), so sind die Bählerlisten innerhalb der betreffenden Bahlbezirke ansaulegen.

In Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern muß die Bählerlifte an Absat 3. jedem Tage mindestens durch acht Stunden zur Einsicht aufgelegt werden; übers dies ist die Bählerliste rechtzeitig in ansreichender Anzahl zu vervielfältigen und auf Berlangen jedermann vom Beginne der Rellamationsfrist an gegen Ersat der auf das eine Eremplar entfallenden Herschungstosten anszusolgen.

Ber die Ansfolgung einer vervielfältigten Bählerliste beausprucht, hat Absat 4. dies dem Gemeindevorsteher binnen acht Tagen nach Ansschreibung der Bahl anzuzeigen; die erfolgte Anmelbung verpflichtet den Anmelber zur Abnahme und Bezahlung der auf die bestellten Exemplare entfallenden herstellungstosten der Liste.

Nach diefer Zeit einlangende Anmelbungen find nicht zu berudfichtigen.

Aplas o.

Binnen weiteren acht Tagen sind 50 Prozent der beiläusigen Herstellungs- Absah 6. tosten beim Gemeindevorsteher zu erlegen, widrigens die erfolgte Anmelbung wirkungsloß ist.

Die restlichen Kosten sind beim Bezuge der Lifte zu entrichten und tonnen Absat 7. im Falle bes Richtbezuges seitens des Anmelbers anch im politischen Exelutions, wege eingebracht werden.

Unter benfelben Bebingungen find auch eventuelle Rachtrage jur Bahlerlifte Abfat 8. auf Berlangen jebermann auszufplgen.

3u § 12. Kontrollierung ber Bählerliften burch bie politische Behörde; Bublizierung ber Liften: "Abonnement ber Bählerliften."

Absat 1: Die Herstellung der Wählerlisten durch den Gemeindevorsstand geschieht unter Aufsicht der politischen Behörden und zwar in derselben Beise, wie dies schon die alte Reichsratswahlordnung vorsschrieb.

Absat 2: Gegenüber ber alten Reichsratswahlordnung<sup>9</sup>) bringt die gegenwärtige insosern eine wichtige Berbesserung, als die Listen, noch bevor sie zur Einsichtnahme aufgelegt werden, den politischen Staatsbehörden zur Kontrolle zu übergeben sind und Korrekturen berselben seitens der politischen Staatsbehörden von Amts wegen — abgesehen von dem Falle des § 13, Absat 10 — vom Augenblicke der öffentslichen Auslegungen nicht mehr vorgenommen werden können; während nach der alten Reichsratswahlordnung die Borlage an die politischen Staatsbehörden gleichzeitig mit der Auslegung der Listen ersolgte, von Amts wegen ersolgte Korrekturen daher auch während der Zeit der Einsichtnahme und auch nachher — bis 24 Stunden vor der Wahl — möglich waren.

Sind die korrigierten Listen den Gemeindevorstehern zurückgestellt, dann mussen sie durch 14 Tage im Amtslokale der Gemeinde täglich aufgelegt werden, und zwar während einer von der politischen Staatsbehörde zu bestimmenden öffentlich zu verlautbarenden Zeit.

Daß die Zeit, während welcher die Listen täglich ausliegen mussen, von den politischen Staatsbehörden bestimmt wird (Antrag Spincic, S. 40.243) hat den Zweck, um zu verhindern; daß kleine Landbürgermeister diese Zeit allzukurz ansehen. Eine generelle Regelung dieser Zeitbestimmung schien dem Ausschusse wie dem Plenum mit Rücksicht auf die verschiedenen Lokalverhältnisse nicht tunlich.

"In der Kundmachung, mit welcher vom Gemeindevorsteher gemäß 12, 2. Absaß RRWD. die Auflegung der Wählerliste unter Anderaumung der 14tägigen Reklamationsfrist bekanntgegeben wird, ist unter Hinweis auf § 13, 8. Absaß RRWD., daran zu erinnern, daß die Reklamationen für jeden Reklamationsfall abgesondert zu überreichen sind, daß salls wegen Weglassung eines Wahlberechtigten reklamiert wird, die Dokumente, welche zum Nachweise seiner Wahlberechtigung ersorderlich sind, der Reklamation angeschlossen werden müssen, daß Reklamationen und Berusungen, bei denen diese Vorschriften nicht des obachtet wurden a limine zurückgewiesen werden und daß die zum Beweise der Wahlberechtigung nötigen Dokumente stempelfrei sind."

"Der Nachweis über die erfolgte Kundmachung der Bahlausschreis bung in der Gemeinde, sowie die Nachweise über die Kundmachung der Auflegung der Bählerlisten und über die Kundmachung der Restlamationsfrist sind von dem Gemeindevorsteher nach Ablauf der Restlamationsfrist der im § 12, 1. Absah, bezeichneten landesfürstlichen politischen Behörde vorzulegen und von dieser letzteren dem Bahls

<sup>9) § 25.</sup> 

kommissär behufs Anschließung an die Wahlakten zu übergeben" (Erl. z. RRBO.).

Die Listen werden für den Fall, als die Gemeinde nur einen Stimmbezirkt bilbet, innerhalb ber Gemeinde aufgelegt. Sind jedoch bie Teile einer Gemeinde verschiedenen Bahlbezirken zugewiesen - in diesem Falle muffen diese Teile besonders angeführt sein, bilden daher Bablorte, das ist, selbständige Stimmbezirke — bann sind die Bablerlisten nicht etwa, wie dies die ursprüngliche Regierungsvorlage bestimmte, innerhalb jenes Gemeindeteiles aufzulegen, für ben fie (als felbständigen Stimmbezirt) bestimmt find, sondern nur innerhalb jener Bahlbegirte, benen die betreffenden Gemeindeteile zugewiesen sind; z. B. ber fünfte Wahlbezirk Böhmens besteht aus dem III. und dem IV. Gemeindebezirke ber Stadtgemeinde Brag. Der III. und ber IV. Gemeinbebegirt find — weil befonders angeführt — gemäß § 3 RRBD. jeder ein Bahlort, daß heißt bilben je einen Stimmbezirt; gemäß § 11, Abfat 2 RABO. wird für jeden der beiden Bezirke je eine Bählerliste aufgestellt. Doch ift nicht jede der beiden Bablerliften in jenem Begirte aufzulegen, für den sie aufgestellt ift, sondern es genügt für das Auflegen der Liften ein gemeinsames Lotal innerhalb des ganzen Wahlbezirkes. 10)

Diese Abanberung ber Regierungsvorlage geschah auf Antrag bes Abgeordneten Gesmann mit ber Motivierung, daß in großen Stadtgemeinden, die in zahlreiche Stimmbezirke zerfallen, ein Mangel an geeigneten Lokalen eintreten musse (Stenographisches Protokoll, Seite 40.224).

Die Einsichtnahme in die Listen ist "jedermann" gestattet. Berweigert die Behörde widerrechtlich die Einsichtnahme, so ist der gewöhnliche administrative Beschwerdeweg (nicht das Reklamationsverfahren) zu betreten. Diesfällige Beschwerden an das Reichsgericht, respektive den Berwaltungsgerichtshof, sind mangels der Berletzung eines subjektiven Rechtes wohl ausgeschlossen.

Unter "Einsichtnahme" ist nur das Lesen der Listen, eventuell partielle Notizen, nicht aber das Abschreiben der ganzen Listen zu verstehen. Ein Borschlag, das Abschreiben der Listen ausdrücklich zu gestatten (Antrag des Abg. Spincic, Stenographisches Protofoll, S. 40.208), wurde bei Beratung des Gesetzes wegen der damit verbundenen Gesahr der Oktupierung der Listen durch einige Wenige nicht akzeptiert; doch erklärte der Minister des Innern sowohl im Ausschusse (Verh. d. WNA.,

<sup>10) &</sup>quot;Bählerlisten, welche gemäß § 11, 2. Absah RRBO. für territoriale Gemeinbegebiete abgesondert verfaßt werden, sind innerhalb des Bahlbezirkes aufzulegen, ohne daß deren Auflegung in dem betreffenden Gemeindegebiete selbst erforderlich wäre." (Erl. zur RRBO.)

S. 496, wie im Plenum (Stenographisches Protofoll, S. 40.122), daß das Gesetz unter "Einsichtnahme" auch die Befugnis, Rotizen und partielle Abschriften zu machen, einbegreise. 11)

Die Zeit, während welcher die Einsichtnahme in die Listen gestattet ist, beträgt 14 Tage und fällt mit der Reklamationsfrist zusammen.

Anderungen der Listen — sowohl infolge von Reklamationen, wie von Amts wegen (§ 13, Absat 10) — können daher auch zu einer Zeit geschehen, da die Ginsichtnahme nicht mehr gestattet ift.

Absah 3: Für größere Gemeinden (nicht Orte, wie es in der Resierungsvorlage hieß) mit mehr als 5000 Einwohnern (die Regierungsvorlage enthielt die Zahl 20.000) ist insosern eine Ausnahme gemacht, als die täglich zur Einsichtnahme bestimmte Zeit generell mit acht Stunden gesetlich sestgelegt wurde. Die Auswahl der Tageszeiten steht im Belieben der Gemeindevorsteher. Es heißt "die Bählerliste", doch sind offendar darunter alle Wählerlisten dieser Gemeinde (z. B. wenn sie in mehrere Stimmbezirke zerfällt) gemeint.

Die Bervielfältigung der Liften — eine Drucklegung ist in Abänderung des Bortlautes der ursprünglichen Regierungsvorlage nicht vorgeschrieben — muß rechtzeitig, das ist noch vor Auflegung der Listen ersolgen, da ja die Ausgabe der einzelnen Exemplare "vom Beginne der Reklamationsfrist", die mit der Frist der Einsichtnahme zusammenfällt, zu ersolgen hat.

"Auch in Gemeinden mit weniger als 5000 Einwohnern ist bafür zu sorgen, daß die Wählerlisten innerhalb der gesetzlichen Frist von 14 Tagen an jedem Tage durch eine entsprechende Zeit zur Einsichtenahme der Wahlberechtigten<sup>11a</sup>) aufgelegt werden" (Erl. z. RRWD.).

Bu Absat 4—8: Die Bestimmungen bes 6.—7. Absates, enthaltend bas sogenannte "Abonnement ber Wählerliste" (Abg. Bogler, Stenographisches Protofoll, S. 40.238), wurden bem Texte ber Regierungs-vorlage auf Antrag bes Abgeordneten Gesmann vom Ausschusse beigefügt und vom Plenum mit unwesentlichen Anderungen genehmigt. Der letzte Absat beruht auf Antrag bes Abgeordneten Abler im Plenum (Stenographisches Protofoll, S. 40.246).

<sup>11) &</sup>quot;Das Recht zur Einsichtnahme umfaßt auch die Berechtigung, gelegentlich ber Einsichtnahme Aufzeichnungen über den Inhalt der Wählerlisten zu machen, soferne dadurch andere Personen an der Einsichtnahme nicht gehindert werden." (Erl. zur RRWD.)

<sup>11</sup>a) Eine kleine Ungenauigkeit in den "Erläuterungen": Es muß dem Gesets § 12, 2. Abs. entsprechend zu "jedermanns Einsicht" heißen und nicht nur: der "Wahlberechtigten".

73

# § 13.

Rellamationen gegen die Wählerlifte tonnen von jenen Berfonen, benen in Abfat 1. bem betreffenden Bahlforper ein Bahlrecht aufteht, wegen Anfnahme von Richt= wahlberechtigten ober Nichtanfnahme von Bahlberechtigten bei dem Gemeindevorsteber miindlich ober schriftlich eingebracht werben.

Sind in einer Gemeinde gemäß ber Borfdrift bes § 11, 3. Abfat, nach Abfat 2. Nationalitäten getrennte Bablerliften anzulegen, fo tann die Reflamation fic and auf Anredunng eines Bablberechtigten an bem betreffenden Bollstamme insoweit erstreden, ale eine Retlamation ane biefem Titel gegen die Bablerlifte ber allgemeinen Bablerflaffe bei ber Landtagewahl nach ben Bestimmungen ber Landtagewahlordnung anläffig ift. Für bas Berfahren über folche Retlamationen, welche fich auf die Bablerlifte für die Reicheratswahl beziehen, find ansichlieflich bie Borfdriften der Reicheratswahlordnung maßgebend.

Die bei bem Gemeindevorsteber einlangenden Reflamationen find von ihm Absat 3. innerhalb breier Tage an die in § 12, Abfat 1, bezeichnete landesfürstliche politifche Beborde gur Enticheibung vorzulegen.

Bird die Streichung eines in der Bählerlifte Gingetragenen verlangt, fo Abfat 4. ift an benfelben eine Berftanbigung an richten, bamit er Gelegenheit habe, fich hierüber beim Gemeindevorsteher ober bei ber jur Entscheidung berufenen Beborbe miindlich ober ichriftlich binnen 24 Stunden an äußern.

Gegen bie eine Retlamation betreffende Entscheibung einer Begirtshaupt- Absat 5. manuschaft tann von bemjenigen, welcher die Retlamation eingebracht bat ober beffen Person die gefällte Entscheidung betrifft, innerhalb dreier Tage die Berufung an die politische Landesbehörde eingebracht werden.

Die Entscheidung der politischen Landesbehörde ift in jedem Kalle endalitig. Absah 6. Retlamationen und Berufungen, die nach Ablauf der Frift eingebracht Abfat 7. werben, find als berfpatet gurudgnweifen.

Die Retlamation ist für jeden Retlamationsfall abgesondert zu überreichen; Absah 8. falls wegen Beglaffung eines Bahlberechtigten reklamiert wird, so sind die Dotumente, welche zum Nachweise seiner Wahlberechtigung erforderlich find, ber Retlamation anzuschließen. Retlamationen und Bernfungen, bei benen biefe Borfdriften nicht beobachtet wurden, find a limine gurudguweisen. Die gum Beweise ber Bablberechtigung nötigen Dokumente find stempelfrei.

Falls burch eine Entscheidung einer Reklamation Folge gegeben wurde, bat Absat 9. die im 3. Absabe bezeichnete landesfürstliche politische Beborde die der Entideibung entsprecende Richtigstellung ber Bablerlifte burdanführen.

Abgesehen von diesem Falle, hat vom Zeitpuntte der Berlautbarung der Absat 10. Bablerlifte an gerechnet (§ 12, 2. Abfat) eine Berichtigung ber Bablerlifte nur insofern Blat an greifen, als die landesfürstliche politische Beborde bis 24 Stunden vor dem Bahltermine verpflichtet ift, diejenigen in die Bahlerlifte eingetragenen Berfonen ans derfelben gu ftreichen, bei welchen der Berluft der ofterreichifden Staateburgericaft ober ein Umftanb, ber gemäß ben Bestimmungen ber §§ 7 und 8 die Ansnahme oder Ansschließung von der Bahlberechtigung begründet, Blat gegriffen bat ober nachträglich an Tage getreten ift.

Absah 11. Die bon der landessikrftlichen politischen Behörde vorgenommenen Berichtigungen der Wählerlifte sind dem Gemeindevorsteher mitzuteilen, damit diese Berichtigungen anch in der bei dem Gemeindeamte verwahrten Aussertigung dieser Lifte durchgeführt werden.

3n § 13.12) Reflamationsrecht.

Einleitung. Da nur berjenige mahlen kann, der in die Wählerlifte ausgenommen ist, bildet die Eintragung, respektive Nichteintragung in die Liste eine grundlegende Entscheidung über das Wahlrecht einer Person. Das Rechtsmittel, das gegen eine durch den Inhalt der Listen hervorgerusene Berletzung des Wahlrechtes zusteht, ist die sogenannte "Reklamation gegen die Wählerliste".

Die Entscheidung über eine berartige Reklamation, das ist also über ein von der listenführenden Behörde nicht anerkanntes oder — durch Aufnahme Richtberechtigter und Beglassung berechtigter Dritter — geschmälertes, somit strittiges oder verletztes Bahlrecht zeigt die materiellen Boraussetzungen eines Urteiles. Da es sich um das wichtigste politische Recht des Staatsbürgers handelt, ist das Reklamationsversahren in allen Staaten aus dem Gesüge des allgemeinen politischen Berwaltungsapparates herausgenommen und in besonderer Beise geregelt. Insbesondere hat der materielle Urteilscharakter der Reklamationsentscheidungen dazu geführt, daß man mitunter mit diesen Entscheidungen nicht Berwaltungsbeamte, sondern Gerichte betraut, oder doch die Reklamationsbehörden als Kollegien organisiert hat, die aus Richtern und Berwaltungsbeamten — bald mit, bald ohne Zuziehung des Laienelementes — zusammengesett werden.

Auch anläßlich der Beratung der gegenwärtigen Reichsratswahlsordnung wurden insbesondere im Wahlresormausschusse Anregungen in der Richtung gemacht, Keklamationen im Wege eines gerichtlichen Versahrens entscheiden zu lassen (Rede des Abgeordneten Dr. Tavcar, Verh. d. WRA., S. 485 ff.). Der Minister des Innern erklärte jedoch, daß die Unterwerfung des Keklamationsversahrens unter die gesetzliche Judikatur und die Errichtung von Gerichtshösen, wie sie in manchen Ländern zur überprüfung der Wahlvorgänge bestünden, eine übergroße Arbeitssumme ergebe und in keinem Verhältnis zur Bedeutung der einzelnen Reklamation stünde (Rede des Ministers des Innern im Wahlzesormausschusse; vol. Verh. d. WRA., S. 491). Es wurden daher bezüglich des Reklamationsversahrens die Bestimmungen der alten Keichszatswahlordnung von 1873 mit einigen Modifikationen in die neue Reichsratswahlordnung übernommen. Vor allem wurde der Grunds

<sup>12)</sup> Im wesentlichen gleichlautend mit § 26 MRWD. von 1873.

charakter bes Reklamationsversahrens, als eines reinen Abministrativ = verfahrens mit beschleunigtem und verkürztem Instanzenzuge, aufrecht erhalten.

Absat 1 und 2: Subjekt des Reklamationsrechtes sind nur Wahlsberechtigte, im Gegensate zu anderen Staaten, z. B. Deutschland, Niederlande, Belgien, wo "jedermann" reklamieren kann; im letzteren Falle liegt ein bloßes Anzeigerecht vor, über das die Behörden im offiziosen Versahren zu entscheiden haben.

Gegen eine bestimmte Liste kann jedoch nach unserer Reichsratswahlordnung nur derjenige Wähler reklamieren, der dem Wahlkörper angehört, für den die Liste gilt. Der Bersuch, den Kreis der Reklamationsberechtigten zu erweitern (Antrag Tavcar: Reklamationsberechtigt sind die wahlberechtigten Gemeindeeinwohner, Stenographisches Protokoll, S. 40.246), scheiterte bei Beratung der Gesetzskelle. Nach geltendem Rechte kann man somit nicht nur gegen die Liste, der man selbst angehört, sondern auch gegen alse Listen des eigenen Wahlbezirkes reklamieren.

Die Reklamation richtet sich lediglich gegen den Inhalt der Liften. Hier sind drei Fälle zu unterscheiden: 1. Reklamation wegen Auf=nahme von nichtberechtigten Dritten; 2. Reklamation wegen Richt=aufnahme der eigenen Person; 3. Reklamation wegen Nichtaufnahme britter Berechtigter.

Andere Berletzungen bes Wahlrechtes im Stadium der sogenannten Wahlvorbereitung (von der Ausschreibung der Wahl bis zur Stimmsabgabe), die nicht durch den Inhalt der Wählerlisten erfolgen, können nicht in dem besonders geregelten Reklamationsversahren, sondern nur in dem gewöhnlichen Administrativprozesse (Beschwerdeweg) geltend gesmacht werden. Solche Berletzungen sind z. B. Berweigerung der Einssichtnahme in die Listen, ungehörige Manipulation mit den öffentslichen Listen oder Legitimationskarten seitens der Behörden und Ahnliches.

Wo es national getrennte Wahlkörper und Wählerlisten gibt, ersstreckt sich das Reklamationsversahren naturgemäß auch auf die Aufenahme von nur in der betreffenden nationalen Liste Nichtberechtigten, respektive Nichtaufnahme von solchen Berechtigten, wobei die Personen, gegen welche reklamiert wurde, sonst ganz gut wahlberechtigt sein können. Doch unterscheidet sich die Reklamation gegen nationale Listen in diesem Punkte nicht prinzipiell von der Einwendung gegen gewöhnliche Listen. Zwar geht aus dem Wortsaute des § 13, Absah 1 nicht hervor, daß man auch Personen aus einer Liste herausreklamieren kann, die zwar im allgemeinen, jedoch nicht in dem besonderen Wahlbezirke, sür welchen die Liste gilt, wahlberechtigt sind, sondern in einem anderen;

auch nicht, daß man Personen in eine Liste hineinreklamieren kann, die schon in einer anderen Liste ausgenommen sind, jedoch fälschlicherweise in die Liste eines Wahlkörpers, dem sie nicht angehören; denn Absat 1 spricht nur von der Aufnahme und Nichtausnahme Nichtwahlberechtigter und Wahlberechtigter im allgemeinen und nicht "in dem bestreffenden Wahlkörper" Wahlberechtigter, respektive Nichtwahlberechtigter. In diesem sehren Sinne muß aber mit Kücksicht auf den Zweck des Keklamationsrechtes interpretiert werden, durch welches das rechtlich anerkannte Interesse, das der Wähler am Resultate der Wahl und nicht bloß daran hat, ad personam an der Wahl teilzunehmen, geschützt werden soll. Das Resultat der Wahl kann aber dadurch wesentlich beeinslußt werden, daß Wahlberechtigte in die Listen anderer Wahlsbezirke, als denen sie gemäß der Wahlbezirkseinteilung angehören, einsgetragen werden, da sie nur dort wählen können, wo sie eingetragen sind.

Die Reklamation betreffend die Zurechnung eines Wahlberechtigten zu einem bestimmten Volksstamme soll jedoch nach Absatz 2 nur insoweit stattsinden, als dies nach der entsprechenden Landtagswahlordnung, welche die national getrennten Wahlkörper eingeführt hat — gegen die Listen der allgemeinen Wählerklasse — statthaft ist. Der entsprechende Paragraph der mährischen Landtagswahlordnung lautet:

#### 8 32.

1. Reklamationen gegen die Wählerliste können von den Wahlberechtigten des betreffenden Wahlkörpers (sowohl des großen Grundbesites als der Wahlkörper böhmischer und deutscher Nationalität) wegen Aufnahme von Nichtwahlberechtigten oder Weglassung von Wahlberechtigten, und zwar gegen die Listen a) beim Statthalter, gegen die Listen h) bei dem Gemeindes vorsteher eingebracht werden.

2. Reklamationen gegen die Liften b) können von jedem Bahlberechtigten bes betreffenden Bahlkörpers auch zu dem Zwede eingebracht werden, damit ein Bähler aus der Lifte des nationalen Bahlkörpers, in welche Reklamant oder ein anderer von ihm bezeichneter Bähler aufgenommen wurde, wegen Nichtzugehörigkeit zu dem betreffenden Bolksftamme geftrichen und in die Lifte des anderen nationalen Bahlkörpers übertragen werde.

Das Versahren richtet sich jedoch bei berartigen Reklamationen nicht nach der Landtagswahlordnung, sondern ausschließlich nach der Reichsratswahlordnung.

Absat 3: Wie alle Abministrativbeschwerden gemäß der Instruktion für die politischen Behörden<sup>13</sup>) sowohl mündlich, das ist proto-

<sup>18)</sup> Berordnung des Ministers des Innern und der Justiz vom 17. März 1855, RGBl. Rr. 52, § 79. — überhaupt sind, soweit bezüglich des Reklamationsversahrens keine besonderen Bestimmungen in der Reichsratswahlordnung getroffen werden, die allgemeinen Borschriften des Administratioversahrens maßgebend.

kollarisch, als auch schriftlich bei der Behörde erster Instanz einsgebracht werden können, so sind auch Reklamationen, wie Absatz 1 übers dies noch ausdrücklich bemerkt, mündlich und schriftlich bei dem Gesmeindevorsteher anzubringen.

Dieser ist jedoch nicht selbst zur Entscheidung berusen, sondern hat die eingelangten Reklamationen binnen drei Tagen nach ihrer Andringung jener politischen Staatsbehörde zur Erledigung zu übersmitteln, welcher die Kontrolle der Wählerlisten gemäß § 12 RRWD. zukommt, das ist regelmäßig die der Gemeinde vorgesetzte Bezirkshauptsmannschaft, dei Landeshauptstädten die politische Landesbehörde, dei Städten mit eigenem Statute, die nicht Hauptstädte sind, die von der Landesstelle bestimmte Bezirkshauptmannschaft.

Absat 4: Durch die Bestimmung dieses Absates, der auf Anstrag des Abgeordneten Bogler (Berh. d. WRA., S. 500) mit einer stilistischen Anderung des Referenten Löcker (Stenographisches Protososs, S. 40.241) in den § 13 ausgenommen wurde, ist die Möglickeit, daß jemand ohne sein Bissen aus der Liste gestrichen wird — was nach der alten Reichsratswahlordnung noch vorkommen konnte — aussgeschlossen. Die Berständigung desjenigen, dessen Streichung verlangt wird, muß noch vor und nicht, wie dei Beratung des Gesetzes seitens der Regierung vorgeschlagen wurde (vgl. Berh. d. WRA., S. 502), nach ersolgter Reklamationsentscheidung geschehen, da es im Gesetze heißt: schon wenn die Streichung verlangt wird, und nicht, wenn sie schon entschieden ist. (Im Antrage Bogler hieß es ausdrücklich "vor der Entscheidung".)

"Benn in einer Reklamation die Streichung eines in der Bählerliste Eingetragenen verlangt wird, so hat der Gemeindevorsteher, bei welchem die Reklamation eingebracht wird, an den Betreffenden sofort die vorgeschriebene Verständigung zu richten und hierüber bei Vorlage der Reklamation der zur Entscheidung über die Reklamation in erster Instanz berusenen Behörde zu berichten.

Ist den vorgelegten Akten zu entnehmen, daß die Verständigung unterblieben ist, so hat die letzterwähnte Behörde die Verständigung unmittelbar an den Betressenden zu richten. Falls derselbe seine Außerung bei dem Gemeindevorsteher erstattet, hat der Gemeindevorsteher die Außerung ohne jeden Verzug der zur Entscheidung über die Reklamation berusenen Behörde vorzulegen. Bei Erledigung derartiger Reklamationen hat die Behörde auf die durch die 24 stündige Frist zur Außerung und den Postenlauf sich ergebende Verzögerung Rücksicht zu nehmen und erst nach Absauf der hiesur anzunehmenden Zeit mit der Entscheidung vorzugehen." (Erl. z. RRWD.)

Abfat 5 und 6: Instanzenzug. Gine gesetzliche Frist zur Entsicheidung der Reklamationen durch die erste Instanz ist nicht vorsgeschrieben. 14)

Der Rekurs gegen die Reklamationsentscheidung muß — bei sonstiger Unwirksamkeit — binnen drei Tagen eingebracht werden. Die Rekursfrist von drei auf acht Tage zu verlängern (Antrag Tavcar, Berh. d. WRA., S. 562), wurde bei Beratung des § 14 vom Ausschusse mit Rücksicht auf die Dringlichkeit des Berfahrens abgelehnt. Der Rekurs geht an die Landesstelle. Er ist jedoch nur möglich, wenn in erster Instanz eine politische Bezirksbehörde zu entscheiden hat, da die Entscheidung der Landesstelle endgültig ist.

"Die Berufung gegen die Entscheidung der Bezirkshauptmannschaft über eine Reklamation ist in Gemäßheit des § 2 des Gesetzes vom 12. Mai 1896, RGBI. Rr. 101, bei der Bezirkshauptmannschaft selbst einzubringen." (Erl. 3. RRBD.)

Bur Berufung gegen eine Reklamationsentscheidung ist sowohl der Reklamant selbst als auch derjenige berechtigt, der durch diese Entscheidung betroffen, das ist also aus der Wählerliste gestrichen wurde. Dort, wo Wahlpflicht besteht, kann man sich auch durch die Eintragung in die Liste "betroffen" sühlen.

Rach Erschöpfung bes abministrativen Instanzenzuges 15) ist gemäß Artikel 3, lit. b StGG. über Einsetzung eines Reichsgerichtes eine Beschwerde an das Reichsgericht wegen Berletzung eines politischen, in der Bersassung gewährleisteten Rechtes möglich.

Doch ist der Umsang dieses Beschwerderechtes nicht ohneweiters identisch mit dem des Reklamationsrechtes, da die Fälle, derentwegen man vor dem Reichsgerichte Beschwerde führen kann, sich ausschließlich nach dem Grundgesetz über das Reichsgericht bestimmen, während der Umsang des Reklamationsrechtes durch § 13, Absat 1 und 2 RRWD. sestgelegt wird. Zur Aktivlegitimation einer Beschwerdesührung vor dem Reichsgerichte ist die Berletzung eines politischen, in der Bersassung gewährleisteten "Rechtes", das ist eines subjektiven Rechtes, notwendig. Ob nun in jedem der drei nach § 13, Absat 1 und 2 ges

<sup>14)</sup> Bgl. dagegen § 8 des Wahlgesetzes für den deutschen Reichstag: "... Einsprachen gegen die Listen sind binnen 8 Tagen nach Beginn der Auslegung bei der Behörde, welche die Bekanntmachung erlassen hat, anzubringen und innershalb der nächsten 14 Tage zu erledigen..."

<sup>15)</sup> Bgl. Erk. vom 8. März 1897, Z. 213, Sig. Rr. 815. Rechtssat; Gine Wahlrechtsangelegenheit erscheint nicht als im abministrativen Wege ausgetragen, wenn ber nach ber RRBD. zulässige Weg ber Reklamation nicht beschritten worden ist.

gebenen Reklamationsfälle auch immer die Berletzung eines subjetstiven Rechtes enthalten ist, kann strittig sein. Das Reichsgericht ist tatsächlich immer auf dem Standpunkte gestanden, daß die Beschwerdesführung wegen Nichtaufnahme dritter Bahlberechtigter mangels Berletzung eines subjektiven Rechtes nicht zulässig ist, hat jedoch Beschwerden wegen Nichtausnahme der eigenen Person und wegen Aufnahme nichtberechtigter Dritter für zulässig erklärt<sup>16</sup>) (vgl. die Erk. Nr. 810, 811, 813, 1058 der Ssg.).

Allerdings hat das Reichsgericht biesen seinen Standpunkt in dem Erkenntnisse vom 19. Oktober 1901, Z. 382, geändert und Beschwerden wegen Richtausnahme Dritter zugelassen. Damit ist erfreulicherweise

Gegen die Aufnahme von Nichtberechtigten ist jedoch die Beschwerde zulässig: "Der zur Bahl in den Reichstat Berechtigte ist zur Reklamation gegen die Aufnahme Nichtwahlberechtigter in die Bählerliste, und im Falle der Abweisung dieser Reklamation, zur Beschwerde dei dem Reichsgerichte legitimiert." Erk. vom 23. April 1901, Z. 155, Sig. 1058, desgleichen, Sig. Rr. 1055, 351—355, 359, 367, 368, 516.

<sup>16) &</sup>quot;Die Berechtigung zur Reichstratswahl begründet nicht die Legitimation zur Beschwerbe bei dem Reichsgerichte wegen Streichung dritter Personen aus der Wählerliste." Erk vom 6. März 1897, Z. 208, Sig. 810.

<sup>&</sup>quot;Die Berechtigung zur Reklamation zum Zwede ber Aufnahme britter Personen in die Reichsratswählerlifte begründet nicht die Legitimation zur Beschwerde bei dem Reichsgerichte." Erk. vom 6. Juli 1897, 3. 209, und vom 7. März 1897, 3. 211, Sig. 811, 813.

Die Begründung dieser Rechtssätze lautet in sämtlichen angeführten Erkenntnissen wörtlich gleichlautend folgendermaßen: "Durch die Berweigerung der Aufnahme (resp. Streichung) der (britten) Personen in die Wählerliste wurde das den Beschwerdeführern selbst zustehende Wahlrecht in keiner Weise berührt, es wurde weder eingeschränkt noch behindert; es liegt daher eine Berlehung des den Beschwerdeführern, welche für ihre Person in der Wählerliste eingetragen waren, zustehenden Rechtes der Wahl zum Reichstrate nicht vor. Da nun gemäß des Staatsgrundgesetzes vom 21. Dezember 1867, RVBl. Nr. 143 (Art. 3b) und des Gesetze vom 18. April 1869, RVBl. Nr. 44 (§ 17) dem einzelnen Staatsbürger das Recht zur Beschwerde an das Reichsgericht nur wegen Berlehung der ihm nach der Verfassung zustehenden Rechte zukommt usw."

<sup>17)</sup> Erk. vom 19. Oktober 1901, 3. 382, Sig. 1097.

Rechtssat: a) Nach § 26 HRWD. (von 1873) können von den Wahlberechtigten Reklamationen sowohl wegen Aufnahme von Nichtwahlberechtigten als wegen Weglassung von Wahlberechtigten eingebracht werden; desgleichen greift das Recht der Beschwerde an das Reichsgericht wegen Abweisung der Reklamation in beiden Richtungen Blat.

b) Die Weglassung eines angeblich Wahlberecktigten aus ber Reichsratswählerlifte ist nur für biejenige Person eine im abministrativen Wege ausgetragene Angelegenheit, welche wegen der Weglassung reklamiert hat.

c) In die Stägige Reklamationsfrist ift nach § 26 der RRBD. ber Tag ber Auflegung ber Bahlerliste nicht einzurechnen.

mit einem Prinzipe gebrochen worden, das einem gesetzlich anerkannten und durch ein besonderes Berfahren (Reklamationsversahren) geschützten Interesse bloß deshalb die Geltendmachung versagte, weil es in die theoretische Schablone des "subjektiven Rechtes" nicht zu passen schien.

Absat 8: Die erste Bestimmung dieses Absates, durch welche Massenreklamationen in Form einer einzigen Eingabe ausgeschlossen werden, wurde bei Beratung des Gesetzes heftig bekampft, doch im Interesse ber Genauigkeit des Berfahrens beibehalten.

Mit den Worten: "Falls wegen Beglassung eines Bahlberechtigten reklamiert wird" ift nur der Fall des hineinreklamierens einer Person zu verstehen.

Die Dokumente, die in diesem Falle beigebracht werden müssen, sind: der Geburts-(Taus-)Schein zum Rachweise von Geschlecht und Alter, der Heimatschein zum Rachweise der Staatsbürgerschaft und eine Bescheinigung der ersorderlichen Seßhaftigkeit. Diese Bescheinigung ersolgt regelmäßig durch den Meldezettel, auf welchem eine Wohnungsbestätigung der Meldungsbehörde ersichtlich sein muß. Die negativen Boraussehungen des § 7 StGG. sind natürlich nicht zu beurkunden. Bielmehr obliegt den Behörden der Rachweis des Vorhandenseins der vom Wahlrechte ausschließenden Faktoren. Die hier angesührten Dokumente sind jedoch nicht die einzigen, die zum Nachsweis der Wahlberechtigung herangezogen werden können. Man kann sich auch anderer Urkunden bedienen, vorausgesetzt, daß sie den gleichen Beweisinhalt und die gleiche Beweiskraft haben.

Bei Beratung dieses Absates wurde im Wahlresormausschusse ber Antrag gestellt und auch angenommen, die Beweislast des Reklamanten auf das Alter und die Staatsbürgerschaft zu beschränken, eine Bescheinigung der Seßhastigkeit jedoch nicht zu verlangen, sondern die bezüglichen Angaben "ersorderlichenfalls von Amts wegen zu ergänzen" (Antrag Abler, Berh. d. WRA., S. 505).

Im Ausschusse selbst wurde dieser Antrag von der Regierung mit der Motivierung bekämpft, daß das Verfahren in Wahlrechtsangelegen= heiten nicht als ein offiziöses anzusehen sei, sondern als ein Versfahren im Parteiinteresse, und daß daher der Partei die volle Beweiß=

Bgl. auch Erk. vom 22. April 1891, 3. 65, Slg. Nr. 513:

Rechtssat: Einem Reichsratswahlberechtigten steht im Sinne des § 26 RRBO. (1873) nicht das Recht zu, das Wahlrecht auch einer ganzen Klasse von in die Reichsratswählerliste als wahlberechtigt Ausgenommenen mit der Behauptung zu bestreiten, daß diese Klasse überhaupt nicht wahlberechtigt sei, ohne den Nachweis des Wangels des Wahlrechtes betreffs jedes einzelnen derselben zu liesern.

Last obliege (Rede des Ministers des Innern im Wahlreformausschusse, 40. Sitzung vom 21. September 1906, Berh. d. WRA., S. 502).18)

Das Plenum hat auch mit Rücksicht auf die damit verbundene überlastung der Behörden den Antrag abgelehnt und den ursprüngslichen Text der Regierungsvorlage wieder angenommen (Antrag Geßmann, Stenographisches Protokoll, S. 40.225, 40.241).

Die Frage, wen die Beweislast für den Fall trifft, daß gegen Aufnahme eines Nichtwahlberechtigten reklamiert wird, kann ftrittig sein. Im Gesetze ist für biesen Fall nichts Besonderes vorgesorgt. Nur baraus, daß für die Reklamation wegen Beglassung Berechtigter der volle Beweis von Seite des Reklamanten gefordert wird, während für die Reklamation gegen Aufnahme eines Nichtberechtigten ein solcher Beweis feitens ber beschwerbeführenben Bartei nicht ausbrudlich verlangt wird, tann vielleicht geschlossen werden, daß das Geset ben Behörden die Brufung der in einer berartigen Reklamation enthaltenen Behauptung — ein dritter sei nicht mahlberechtigt — von Amts wegen übertragen, respektive dem Dritten, gegen bessen Aufnahme reklamiert wurde, ben Gegenbeweis feiner Bahlberechtigung zuschieben wollte. — Steht man jedoch auf bem Standpunkte, ben, wie oben erwähnt, ber Minister bes Innern im Bahlreformausschusse in übereinstimmung mit der Auffassung des Berwaltungsgerichtshofes und bes Reichsgerichtes — vertreten hat, daß nämlich das Wahlverfahren kein offizioles, sondern ein Berfahren im Barteiinteresse sei, bei welchem der Partei die volle Beweislast obliege - ein Standpunkt, der allerdings mit ber Auffassung des Bählens als einer öffentlichen Funktion und vor allem mit der eventuellen Statuierung einer Bahlpflicht birekt im Biderspruche steht — mußte wohl auch für den Fall einer Reklamation

<sup>18)</sup> Dies ist übrigens ebenfalls ber Standpunkt des Berwaltungsgerichtshofes, auf den sich auch der Minister berief. Bgl. Erk. vom 13. April 1893, 3. 1322, B. Nr. 7196. "Die Berechtigung des Reklamationsbegehrens ist von dem Reklamanten darzutun. Beweislos hingestellte Behauptungen, z. B., daß eine bestimmte Zahl von Wählern mit der Zahlung von Gemeindegiebigkeiten im Rücktande sei, kann für die politische Behörde kein Anlaß sein, weitgreisende Untersuchungen zu pslegen." A. I., 2903; und Erk. vom 26. April 1895, Z. 32.178, B. Nr. 8610. "Die Berechtigung der in der Reklamation gemachten Behauptungen und gestellten Betita darzutun, ist Sache der Reklamanten, beziehungsweise Besichwerdeführer und es ist nicht Aufgabe der Reklamationsorgane, diesfalls weitgreisende Erhebungen vorzunehmen." A. I., 4473.

Aber auch das Reichsgericht scheint diese Auffassung zu teilen; vgl. das in Anm. 17 zitierte Erkenntnis vom 22. April 1891, B. 65, Sig. Rr. 513: "Einem Reichsratswahlberechtigten steht im Sinne des § 6 RRBD. (1732) nicht das Recht zu, das Wahlrecht . . . zu bestreiten . . . ohne den Nachweis des Mangels des Wahlrechtes betreffs jedes einzelnen derselben zu liefern.

wegen Aufnahme Richtberechtigter ber Rellamant ben — überaus schwierigen, weil negativen — Beweis zu führen haben. Für diese lettere Entscheidung spricht allerdings die überlegung, daß jemand, der von einem Tritten, als Bähler Anersannten, behauptet, er sei nicht wahlberechtigt, zu einer solchen Behauptung, die für den Dritten zumindest mit prozessualen Belästigungen verbunden ist, genügend Anlaß und Beweise haben muß, wenn nicht Gelegenheit zu mutwilligen und schlänssen Rellamationen gegeben sein soll. Jedensalls muß der Restlamant — wenn man ihm schon nicht die volle Beweislast auferlegen will — seine der Beschwerde zu Grunde liegenden Behauptungen der Behörde zumindest glaubhast machen. Bas zu einer solchen "Glaubhastmachung" ersorderlich wäre, stünde allerdings, mangels einer entsprechenden Bestimmung des Geseß, im Ermessen der Behörde.

Daß die Beweislast des gegen Aufnahme Richtberechtigter Rekla= mierenden überhaupt Problem werden kann, hat lediglich seinen Grund, daß unser ganges, im zivilprozessualen Ginne eines Rlage=(Reflamations=) Rechtes organisiertes Reflamationsversahren im Biberspruche zu ber theoretisch wenigstens herrschenden Auffassung bes Bahlrechtes als einer staatlichen Funktion und öffentlichen Bflicht steht. Und es muß notwendig zu einer Inkonsequenz führen, wenn man in bem einen Falle — Reklamation gegen Richtaufnahme Berechtigter nach zivilprozessualem, burchaus mit einem "Reklamationsrechte nur Bahlberechtigter" in übereinstimmung stehendem Grundsate, die Magerische Bartei ihre Behauptung beweisen läßt, während man in einem anderen Falle — Reklamationen gegen Aufnahme Nichtberech= tigter - unter bem Gesichtspuntte ber öffentlichen Funktion bes Bahlrechtes, den Reklamanten aus einem "Kläger" zu einem bloßen "Anzeiger" machen will, der die Beweislast nicht zu tragen hat, sondern lediglich die Behörde veranlaffen foll, "von Amts wegen" die Bahrheit zu erforschen; eine Inkonseugenz, die noch durch den Umstand verschärft wird, daß dem Reklamanten — auch in diesem Falle — bei Nichtberücksichtigung seiner Reklamation — ganz im zivilprozessualen Sinne - ein Refurs offen fteht.

**Absat 10:** Das Resultat des Reklamationsversahrens besteht — abgesehen von dem Falle einer Abweisung der Reklamation — in der Berichtigung der Wählerliste.

Bu einer auf Grund von Reklamationen erfolgten Berichtigung ber Lifte sind die mit der Kontrolle der Listen betrauten politischen Staatsbehörden verpflichtet. Diese haben auch die Gemeindevorsteher anzuweisen, die entsprechenden Korrekturen in den zur Einsicht auf-liegenden Exemplaren vorzunehmen. Doch muß betont werden, daß

solche Korrekturen auch zu einer Zeit vorgenommen werden können, da die Listen nicht mehr zur Einsichtnahme ausliegen, ja dies wird sogar regesmäßig der Fall sein, weil die endgültige Entscheidung über die Reklamation kaum vor Ablauf der vierzehntägigen Frist zur Einsbringung der Reklamationen, die mit der Frist der Einsichtnahme übereinstimmt, ersolgen dürste. Run ist zwar für den Fall, als die Streichung jemandes verlangt wird, dasür gesorgt, daß dies nicht ohne Wissen des Betreffenden geschehe (§ 13, Alinea 4), allein zur allsgemeinen Kenntnis können derartige, nach Ablauf der Frist zur Einsichtnahme ersolgte Korrekturen der Liste nicht mehr kommen, was im Interesse der Publizität der Listen zu wünschen wäre, und was durch die Bestimmung hätte bewirkt werden können, daß die Listen so lange ausgelegt bleiben müssen, als Korrekturen vorgenommen werden können.

Außer auf Grund von Reklamationen können die Listen auch von Amts wegen berichtigt werden. Solche Korrekturen können jedoch, wie schon oben bei § 12, Absat 1 bemerkt wurde, nur bis zum Augensblicke der öffentlichen Auslegung der Listen erfolgen. Aus zwei Gründen jedoch kann von Amts wegen eine Korrektur der Listen auch nach erfolgter Publizierung der Listen, und zwar bis 24 Stunden vor der Wahl erfolgen: Berlust der Staatsbürgerschaft und Ausschließungs-, respektive Ausnehmungsgründe der §§ 7 und 8 KRWD.

Insbesondere kann nach Auflegung der Wählerlisten von Amts wegen niemand mehr als wahlberechtigt eingetragen werden. "Die Aufnahme Wahlberechtigter, die in den Wählerlisten weggelassen sind, kann nach Auslegung der Wählerlisten nur mehr im Wege des Reklasmationsversahrens bewirkt werden." (Erl. z. RRWD.)

Absat 11: "Der Gemeindevorsteher hat die bei ihm verwahrte Wählerliste acht Tage vor der Wahl der im § 12, Absat 1 bezeichneten landesfürstlichen politischen Behörde wieder vorzulegen. Die politische Behörde hat zu konstatieren, ob die im Lause des Reklamations-versahrens angeordneten Berichtigungen der Wählerliste durchgeführt wurden, und ob daher beide Aussertigungen der Listen tatsächlich miteinander übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, so hat die dezeichnete Behörde die Übereinstimmung beider Aussertigungen herzaustellen.

Eine Aussertigung der Liste ist dem Bahlkommissär zu übersgeben. Stellt sich nach übergabe der Bählerliste an den Bahlkommissär die Notwendigkeit einer neuerlichen Berichtigung derselben bis 24 Stunden vor der Bahl heraus (§ 13, Absat 10 RRBD.), so hat die Behörde hievon sosort den Gemeindevorsteher und den Bahlkommissär zu vers

ständigen. Ersterer hat die Berichtigung der Liste in Gegenwart des Bahlkommissars vorzunehmen. Der behördliche Auftrag über die Berichtigung der Bählerliste ist derselben anzuschließen.

Die zweite Ausfertigung ber Bählerliste ist nach Abschluß ber Bahlhandlung bem Gemeindevorsteher zur Evidenzhaltung zuruckszustellen (§ 11, letter Absah)." (Erl. 3. RRBD.)

### 6 14.

Absats die Wählerliste nach erfolgter Entscheidung der Retlamationen richtiggestellt ist, sind den Wählern von jener der in § 12, 1. Absat, bezeichneten landesstürklichen politischen Behörden, welche für den Wahlort in Betracht kommt, zur Wahl der Abgeordneten Legitimationskarten anszusertigen. Wenn Gemeinden, welche zu verschiedenen politischen Bezirken gehören, zu Gruppenwahlorten (§ 3) vereinigt werden, so sind die Wählerlisten dieser Gemeinden nach Abschlist des Retlamationsbersahrens behnfs Ansfertigung der Legitimationskarten an die dem Wahlorte vorgeseite landessirkliche politische Behörde zu leiten.

Absay 2. Die Legitimationstarten haben die fortlaufende Anmmer der betreffenden Bählerlifte, den Ort, den Tag und die Stunde des Anfanges der Wahlhandlung sowie die Stunde des Schlusses der Stimmgebung und endlich den Ramen und Wohnort des Wahlberechtigten zu enthalten.

Absat 3. In Städten mit eigenen Statuten tann ber Gemeindevorsteher mit ber Ansfertigung ber Legitimationstarten beauftragt werben.

Absah 4. Den Bählern find die Legitimationstarten in die Wohnung zuzustellen; die Instellung tann dem Gemeindevorsteher übertragen werden.

Absah 5. And find die Wähler in ortsüblicher Beise aufzusordern, ihre Legitimationstarte in jeuen Fällen, in denen sie ans welchem Grunde immer längstens 24 Stunden vor dem Bahltage nicht zugestellt worden wären, an dem in der Kundmachung zu bezeichnenden Orte versonlich zu erheben.

Absah 6. Auftatt verloren gegangener Legitimationstarten find bem Bahlberechtigten auf fein Berlangen von der zur ersten Ansfertigung bernfenen Beborbe Onplitate ber Legitimationstarten anszusertigen.

3u § 14.19) Legitimationstarten.

Bwed und Bebeutung der Legitimationskarten geht aus § 23, Absatz 1 und 2 hervor. Sie dienen zur Feststellung der Identität bes Wählers beim Wahlakte, zugleich aber als Wahlaufsorderung.

Absatz 1: Die Legitimationskarten werden auf Grund der richtigsgestellten Wählerlisten ausgesertigt. Insosern Richtigstellungen auch nach Entscheidung aller Reklamationen vorkommen können (gemäß § 13, What 10) ist der Fall möglich, daß jemand eine Legitimationsskarte erhält, obgleich er aus der Liste gestrichen ist. Doch ist eine solche Legitimationskarte für die Wahl bedeutungslos.

<sup>19)</sup> Zum Teile wörtlich gleichlautend mit § 27 MRWD. von 1873.

Absat 2: Da die Legitimationsfarten auch als Wahlaufforderung zu gelten haben, müssen sie nebst den persönlichen Daten (Name, Wohnsort des Wählers usw.) auch Ort und Tag der Wahl, sowie Stunde des Beginnes und Schlusses der Wahlhandlung enthalten. Gemäß § 20 des Gesetzes vom 26. Jänner 1907, NGBl. Nr. 18, betreffend straferechtliche Bestimmungen zum Schuze der Wahls und Versammlungssfreiheit, ist der "wesentliche Inhalt" dieses Gesetzes auf der Rückseite der Wahllegitimation abzudrucken.

Ebenso sind die Bestimmungen des niederösterreichischen Wahlspflichtgesetzes, auf der Rückseite der den Wahlberechtigten auszusertigens den Legitimationskarten anzuführen" (§ 9 des Landesgesetzes vom 13. Februar 1907, LGBI. Rr. 6).

Absat 4: Die Zustellung tann burch die Bost oder burch Amtsorgane erfolgen.

Absat 5: Die Aussolgung der Legitimationstarte ersolgt in diesem Falle natürlich nur auf Grund einer gehörigen Legitimierung seitens des die Karte ansprechenden Bählers. Diese hat in der üblichen Beise zu erfolgen. Ein Ergänzungsantrag des Abgeordneten Dr. Bogler, dahingehend, daß zur Behebung der Legitimationstarte die Borweisung eines die Identität des Bählers bescheinigenden Dokumentes genügen solle (Stenographisches Protosoll, S. 40.203, 40.208) wurde bei Beratung des Gesets abgelehnt.

"Die Behörde, welche die Legitimationskarten ausstellt, bestimmt den Ort, an dem die nicht zugestellten Legitimationskarten zu erheben sind und veranlaßt die ortsübliche Berlautbarung in den Gemeinden" (Erl. z. RRWO.).

Absat 6: "Duplikate verloren gegangener Legitimationskarten sind bem Wahlberechtigten auf sein Verlangen auch noch am Wahltage selbst von der Behörde auszusertigen" (Erl. 3. RRWD.).

### § 15.

Zum Bollzuge der Wahl der Abgeordneten sind den Wählern mit den Absatz 1. Legitimationstarten Stimmzettel zu erfolgen, welche mit dem Amtösiegel der in § 14, 1. Absat, bezeichneten landesfürstlichen politischen Behörde oder der die Legitimationstarten ansfertigenden Gemeindebehörde (§ 14, 3. Absat) und anherdem anch noch mit der Bemerkung versehen sein missen, daß jeder andere nicht behördlich ansgegebene Stimmzettel als ungültig behandelt werden wird.

Austatt verloren gegangener ober unbranchbar gewordener Stimmzettel sind Absatz 2. auf Berlangen der Wahlberechtigten von der zur ersten Ansfertigung bernsenen Behörde oder am Tage der Wahl von dem Wahlsommissär andere Stimmzettel andanfolgen.

Abfah 3. Der Baftlommiffür erfolgt und die jur Bornofine der engeren Bahl erforberlichen Stimmzettel.

Absah 4. Der Zeitpunft und die Zuner ber Stimmennbgabe find in ber Beise feftinfeben, daß den Bablern die Ansübung bes Bablerchtes innlicht gesichert werbe.

3n & 15.29 Stimmsettel.

Absa; 1: Weientlich bervorzubeben int die Bestimmung, daß der — in anderen Staaten gestattete — Gebrauch von anderen als amtlichen Stimmzetteln unterlagt ist.

**Ubsat 3:** Auch für engere Sablen ift an dem Prinzipe der amtlichen Stimmzettel sengehalten. Die Anregung des Abgeordneten Steiner, die in manchen Kronländern bei Landtagswahlen fillschweigend geduldete Praxis — für engere Sablen nichtamtliche Stimmzettel zuzulassen auch gesetzlich anzuerkennen, wurde bei Beratung des Gesetzes im Bahlresormausichnise abgelehnt Berb. d. SNA, S. 508.

Ein Zusapantrag des Abgeordneten Dr. Tavcar zu § 15 lautete bahin, jeder Kandidat habe seine Kandidatur vorher offiziell anzumelden; nur angemeldete Kandidaten konnen gultig gewählt werden; die Stimmzettel haben die Ramen der Kandidaten zu enthalten. Doch wurde dieser Antrag aus dem Grunde abgelehnt, weil die offizielle Anmeldung der Kandidatur nur bei komplizierteren Proportionalwahlinstemen nötig sei (Ber. d. BRA., S. 10).

# IV. Fon der Fornahme der Baft der Abgeordneten.

# **§** 16.

Absahl. Die Leitung der in Gegenwart eines Bahltsmmiffars bergunehmenden Bahlhandlung wird einer ans den Bählern gebildeten Bahltsmmiffion übertragen, welche ans sieben Ritgliedern, in Gemeinden unter 1000 Einwohnern ans fünf Mitgliedern zu bestehen hat.

Abfat 2. In ber Regel ift in jedem Bablorte eine Babltommiffion einzuseten.

Absah 8. Wenn jedoch die in einem Bahlorte zur Stimmabgabe bernfenen Wahlberechtigten verschiedenen nationalen Wahlfürpern angehören (§ 11, 3. Absat), so ift an dem Wahlorte für die Wahlberechtigten jedes Wahlfürpers eine eigene Wahlsommission zu bilden. In einem solchen Falle ift die Wahlhandlung ränmlich oder zeitlich getrennt für jeden Wahlsorper durchzusühren.

Absah 4. Wenn es mit Rudsicht auf die territoriale Ansdehung oder die Anzahl der Bevölkerung wünschenswert erscheint, kann in einzelnen Ortsgemeinden oder Orten die Bestellung mehrerer Wahllommissionen innerhalb des ganzen Gemeindes oder Ortsgebietes von der der Gemeinde numittelbar vorgesetzten landesfürstlichen politischen Behörde bestimmt werden. Siebei hat die Zuweisung der Wähler au die einzelnen Wahlkommissionen nach alphabetischer Ordnung oder nach terris

<sup>30)</sup> Rum großen Teile wörtlich gleichlautend mit § 27 RRBD, von 1873.

**§ 16.** 87

torialer Ingehörigfeit gu erfolgen; berartige Berfügungen find in ber Gemeinde rechtzeitig in orteiblicher Beife gu verlautbaren.

Für jede Bahltommiffion ift von der Gemeinde des Bahlortes ein ge- Abfat 5. eignetes Lotale beignftellen.

3u § 16.1) Die Bahlleitung.

Absat 1: Die Behörbe, vor welcher der eigentliche Wahlakt stattfindet, charakterisiert sich bei uns durch eine dualistische Organisation. Sie besteht nämlich einerseits aus dem sogenannten Wahlkommissär, andrerseits aus der Wahlkommission mit einem eigenen Vorsitzenden.

Die Leitung des Wahlaktes obliegt der Wahlkommission, einem aus Wählern gebildeten Kollegium, das aus 7, in Gemeinden unter 1000 Einwohnern (gemäß Zusahantrag Zazvorka im WRA., Berh. d. WRA., S. 509) aus 5 Mitgliedern besteht.

Der Wahlkommissär ist Regierungsvertreter und sungiert vornehmlich als Kontrollorgan. Während die Wahlkommission die Stimmzettel entgegennimmt, die nötigen Entscheidungen fällt usw., hat der Wahlkommissär für die Aufrechterhaltung der Ordnung, die Beobachtung des Gesets— auch seitens der Wahlkommission— zu sorgen.2)

"Für die Berechnung der Einwohnerzahl ist die in der Gemeinde bei der letzten Volkszählung anwesend gewesene Zivilbevölkerung ohne Zuzählung des aktiven Militärs maßgebend. Wenn in Galizien eine als Gruppenwahlort bestimmte Gemeinde weniger als 1000 Einwohner zählt, so hat die Wahlkommission in diesem Gruppenwahlorte aus fünf Mitgliedern zu bestehen, da nur die Einwohnerzahl der Gemeinde, in

<sup>1)</sup> Inhaltlich im Prinzipe übereinstimmend mit § 32 RRWD. von 1873.

<sup>2)</sup> Dem beutschen Wahlgesetze und Wahlreglement ist eine solche Doppelorganisation von Wahlkommission und Wahlkommissär unbekannt. Die Stimmabgabe in den einzelnen Stimmbezirken geschieht lediglich vor dem Wahlvorstande (vgl. unten Anmerkung 4 und 5 zu § 18). Ein staatlicher Wahlkommissär wird nur zur Ermittlung des gesamten Abstimmungsergebnisses im ganzen Wahlkreise aufgestellt und ihm eine von ihm selbst aus Wahlberechtigten zu ernennende Kommission beigegeben — ähnlich unserer Hauptwahlkommission (§ 32) —, doch besteht naturgemäß auch hier nicht eine Spaltung zwischen Wahlkommissär und Wahlkommission, wie dies bei unserer Hauptwahlkommission der Fall ist, sondern der beutsche Wahlkommissär ist eben das Haupt der von ihm ernannten Kommission.

<sup>§ 24</sup> des Wahlreglements: "Die zuständige Behörde hat für jeden Bahltreis einen Wahlsommissär zu ernennen."

<sup>§ 26: &</sup>quot;Behufs Ermittlung des Wahlergebnisses beruft der Wahlkommissär auf den vierten Tag nach dem Wahltermine in ein von ihm zu bestimmendes Lokal mindestens 6 und höchstens 12 Wähler, welche ein unmittelbares Staatsamt nicht bekleiden, aus dem Wahlkreise zusammen und verpflichtet sie mittels Handschaf an Eides Statt.

- - - - - -

There is the district of the second of the s

Son de la company de la compan

Mens a I v this rimin in mit u ş kandini Kele natur an Armin word u natur das Scalinskowski birdh and natur ( rimin)

To in Littlich in mun Sachnen unerhalb einer Townstrau um in einer um in generaling der Schleichaft im Sind in mit im mit der der der der der der Sternfter

to success and annual de Sidenfinet pe des un auferiche der Einenbegirtes ein an European der der diesemberal mes Sidenbegirtes ein einem Sudminister der

Die de einem eine einen seinen kennenden in weitere Bahlden einer au nurr ind mit er de junerium der Söder an die
einem Geben der eine und nachmenden Schung der nach
einem Geben ihre der einem der der der Gemeinde
eine kann ihregeigen auswin n. Bannde — für Sinder mit eigenem
kann anner ihr den amdere ande — que reimmere.

her des Arting der Biliemiten im Berditriffe zu den Stimmfer den and Artingen wenn anderen, so diebt die Regel aufrecht, der in genn Stammberet, das in das einer Ballommission ober erchtete kalftemme innen gemeinium zugewiesene Territorium, eine kalftelle benegalegen ift. Sind mehrere Gemeinden zu einem Stimmherete wertungt, wechen Teillisten für jede Ortsgemeinde angelegt, um bann, aneinandergereiht, bei ber Bahl als Grundlage zu bienen.) Bgl. § 11.

Hat ein Stimmbezirk mehrere Wahlkommissionen, so benützt im Falle der alphabetischen Zuteilung der Wähler jede Kommission nur den entsprechenden Teil der gemeinsamen Wählerliste.

Im Falle ber nationalen Trennung ber Bählerschaft jedoch sind auch zwei nationale Listen anzusertigen, was die oben atzeptierte Auffassung, daß es sich hier eigentlich um zwei Stimmbezirke handle, bestätigt.

Absat 5: "Die Bestimmung eines Gasthauses als Wahllokale ist nach Tunlichkeit zu vermeiben.

Das Wahllofale muß für die Durchführung der Wahlhandlung geeignet sein. Es sind daher in dem Wahllofale die für die Wahlstommission und ihre Amtshandlungen ersorderlichen Einrichtungsgegenstände einschließlich der Schreibrequisiten, sowie im Sinne des § 23, letzter Absah, auch die zum Zwecke der Ausfüllung der Stimmzettel durch die Wähler ersorderlichen Schreibrequisiten und die notwendigen Möbelstücke bereitzustellen. Ebenso ist darauf zu sehen, daß in dem Gebäude, in welchem das Wahllokale sich befindet, ein entsprechender Warteraum für die Wähler zur Verfügung steht (§ 28, 1. Absah)." (Erl. z. RRWD.)

# 6 17.

Der Bahltommissär wird für die Landeshauptstadt von der politischen Absah 1. Landesbehörde, für die außerhalb der Landeshauptstadt vorzunehmenden Bahlen aber von jener Bezirkhauptmanuschaft bestimmt, in deren Bezirke der Wahlort gelegen ist oder die von der politischen Landesbehörde mit der Bestimmung des Bahltommissärs beauftragt wird.

Das Amt des Bahltommiffars ift, unbeschadet der für öffentliche Beamte Absat 2. geltenden Borschriften, ein Chrenamt, in deffen Annahme jeder verpflichtet ift, der an dem Bablorte wahlberechtigt ift.

Jeder Wahltommiffion wird von dem Bahltommiffär ein Schriftführer beis Absat 3. gegeben, welcher über den Berlanf der Bahlhandlung ein Prototoll zu führen und in dasselbe alle wichtigen, bei der Bahlhandlung sich ergebenden Bortommnisse, insbesondere die von der Bahltommission gefällten Entscheidungen auszunehmen bat.

3u § 17.3) Der Wahlkommissär.

Abjat 1: "Die Behörde, welche den Wahlkommiffar bestellt, hat dem-

<sup>3)</sup> Ganz ähnlich wie § 32 RRWD. von 1873, teilweise wörtlich übereinstimmend (Abs. 2, 3).

selben den Hauptwahlkommissär und den Ort der Hauptwahlkommission rechtzeitig bekannt zu geben und ihm die entsprechenden Beisungen wegen Einsendung der Bahlakten an den Hauptwahlkommissär zu erteilen" (Erl. z. RRBO.).

Absat 2: Mit Kücksicht barauf, daß den politischen Behörden im Berhältnisse zu dem außerordentlich großen Bedarse an Wahlkommissären keine genügende Zahl von Beamten zur Verfügung steht, ist es notwendig, auch Private, soweit sie wahlberechtigt sind, zu dieser Funktion heranzuziehen; daß sich solche Personen zu dieser Kontrolltätigkeit immer eignen, wurde bei Beratung des Gesehes von mancher Seite bezweiselt (Rede des Abg. Abrahamowicz, Stenographisches Protokoll, S. 40.193 ss.). Es werden übrigens — wie die Regierung im Wahlresormausschusse versicherte — in erster Linie öfsentliche Funktionäre und Beamte zur Ausübung dieses Amtes herangezogen.

Das Geset statuiert eine unbedingte Pflicht zur Annahme des Ehrenamtes eines Bahlkommissärs, ohne irgend welche Exkusationsgründe zuzulassen. Diese Pflicht trifft allerdings nur die Wahlberechtigten des betreffenden Stimmbezirkes, damit nicht etwa durch Annahme des Amtes in einem fremden Stimmbezirke die Ausübung des Wahlrechtes verhindert werde. Ein Antrag des Abgeordneten Tavcar, es könne aus wichtigen und bescheinigten Gründen dis 24 Stunden vor der Wahl die Annahme des Ehrenamtes verweigert werden, wurde im Ausschusse wie im Plenum abgelehnt (Verh. d. WNA., S. 511 st., Stenographisches Protokoll, S. 40.291).

Auch die Bestimmung, daß ein Wahlkommissär, der, natürlich nicht gegen seinen Willen, in einer anderen Gemeinde seines Wahlsbezirkes sungiert, als er wahlberechtigt ist, seine Stimme in der ersten Gemeinde abgeben kann (Antrag Choc, Verh. d. WRA., S. 512, Stenographisches Protokoll, S. 40.291), wurde nicht in das Geset aufgenommen.

Absah 3: Bezüglich der Sprache, in welcher das Wahlprotokoll abzusassen ist, hat der Ausschuß wie das Plenum dei Beratung des Gesetzes den Antrag des Abgeordneten Tavcar abgelehnt, der dem Wahlskommissär die Entscheidung darüber offen lassen wollte. Es ist somit die landesübliche Sprache zu verwenden. Auch gegen die Wahl des Schriftsührers durch die Wählerschaft hat sich die Majorität der Abgesordneten ausgesprochen (Verh. d. WRA., S. 512, Stenographisches Prostokoll, S. 40.291).

"Ein Kommissionsmitglieb barf als Schriftführer nicht verwendet werden" (Erl. z. RRWD.).

§ 18.

91

Ein weiterer Zusatzantrag zu § 17, ben Wahltag als schulfrei, sowie als Amts- und Gerichtsferialtag zu erklären, und alle Arbeitgeber zu verpflichten, ihren Arbeitern die zur Ausübung ihres Wahlrechtes nötige Zeit zu gewähren, fand im Ausschusse wie im Plenum keinen Beifall.

# 6 18.

Je drei, beziehungsweise zwei Mitglieder der Wahlsommission werden von Absah 1. der Gemeindevertreiung des Wahlortes und von dem Wahlsommissiar ans den an dem Wahlsorte in dem betressenden Wahlsorper Wahlberechtigten bestimmt.

Die in der vorbezeichneten Beise bestimmten seche, beziehungsweise vier Absatz. Mitglieder wählen mit absoluter Stimmenmehrheit das siebente, beziehungsweise fünfte Mitglied der Bahlsommission, welches an dem Bahlorte in dem betreffenden Bahlsorper wahlberechtigt sein muß.

Kommt eine solche Stimmenmehrheit auch bei einem zweiten Wahlgange Absah 3. nicht zu stande, so wird dieses Mitglied vom Wahltommissär benannt.

#### 3n § 18. Die Bahltommiffion.

In der historischen Entwicklung des parlamentarischen Wahlrechtes war die Wahlkommission ursprünglich das leitende, selbstgewählte Organ der Wahlversammlung. Die Wahlversammlung ist die Vereinigung der Wahlberechtigten, die zum Zwecke der Wahl in einem bestimmten Lokale, und zwar alle zur gleichen Stunde zusammenkommen und sich hier durch Wahl eines Vorstandes aus ihrer Mitte regelrecht konstituieren. Dem Begriffe einer konstituierenden Wahlversammlung, deren Mitglieder alle zur gleichen Zeit zusammenkommen, entspricht es auch, die Wahl durch Namensaufruf der Anwesenden vorzunehmen und nach Aufruf aller Anwesenden zu schließen. Zu spät Gekommene können ausnahmsweise berücksichtigt werden, wie dies nach älteren Wahlordnungen auch der Fall war.

Mit der Ausdehnung des Wahlrechtes und der Zunahme der an einem Orte Wahlberechtigten verschwindet allmählich die Wahlversamm-lung in dem ursprünglichen Sinne. Die Wahllokale sind zu klein, um alle Wahlberechtigten eines Stimmbezirkes gleichzeitig zu fassen; auch wird es mit Kücksicht auf lokale Zustände und soziale Sinrichtungen, Arbeitsverhältnisse u. ä. als unbillig empfunden, den Wahlakt auf einen bestimmten Zeitpunkt sestzusehen und mit allen Wahlberechtigten durch Aufrus uno actu vorzunehmen, da dies für die zuseht Aufgerusenen ein großes Zeitopser bedeutet. Die Wahl sindet daher innerhalb eines bestimmten Zeitraumes statt, während dessen. Ja, es ist sogar

— wie nach unserer Reichsratswahlordnung — unter Umständen gestattet, die Bähler nur einzelweise in das Bahllokal einzulassen (§ 23).

Es gibt keine "Bersammlung" ber Wähler mehr, und bamit entfällt auch die Notwendigkeit, ja die Möglichkeit einer Konstituierung berselben. Die Wahl<sup>4</sup>) einer Kommission hätte in diesem Falle immer etwas Zufälliges und Willkürliches an sich, da nur die zuerst gekommenen Wähler sich an ihr beteiligen können, später Gekommene jedoch mit Rücksicht auf die gesehliche Feststellung eines längeren Zeitraumes für die Wahl, grundlos um das Recht der Kommissionswahl verkürzt würden.

Darauf ist die Vorschrift unseres § 18 zurückzusühren, daß die Wahlstommission nicht, wie dies früher geschah — von den Wählern ganz oder teilweise gewählt — sondern drei, respektive zwei Witglieder von der Gemeindevertretung und ebensoviele von dem Wahlsommissär ernannt werden. Daß die Witglieder der Kommission an dem Wahlsorte, daß ist in dem betressenden Stimmbezirke wahlberechtigt sein müssen, hat denselben Grund wie die analoge Vorschrift bezüglich des Wahlstommissär. Auch kann nur von solchen Kommissionsmitgliedern "jene genaue Kenntnis der Lokals und Personalverhältnisse erwartet werden, welche sie besähigt, die der Wahlkommission zustehenden Entscheidungen über daß Wahlrecht einzelner Personen usw. zu fällen" (Ver. d. WNA., S. 11). Darum wurde auch ein Antrag, der für die Mitglieder der Wahlkommission nur daß Wahlrecht im betressenden Wahlkörper sorderte, abgelehnt (Verh. d. WNA., S. 513 ff.).

<sup>4)</sup> Rach ber Reichstratswahlordnung von 1873 (1896) fand eine Bahl — wenigstens eines Teiles der Kommission (3 Mitglieder) — nur noch in der Kurie des Großgrundbesiges und bei den Bahlen der Abgeordneten durch die Bahlmänner in der Landgemeindenkurie und allgemeinen Bählerklasse statt (§§ 33, 33a). Hier war auch die Zahl der Bähler nur eine sehr geringe.

<sup>5)</sup> Nach deutschem Reichstagswahlrecht vollzieht sich die Zusammensetzung der Wahltommission — dort Wahlvorstand genannt — auf folgende Weise:

<sup>§ 8</sup> des Bahlreglements: "Die guftanbigen Behörben haben für jeben Bahlbegirt (-Stimmbegirt) ben Bahlvorfteher, welcher die Bahl gu leiten hat und einen Stellvertreter besfelben für Berhinderungsfälle zu ernennen . . ."

<sup>§ 9,</sup> Abs. 2 bes Wahlgesets: "Die Funktion der Borsteher, Beisitzer und Protokollsührer bei der Wahlhandlung in den Wahlbezirken und der Beisitzer bei der Ermittlung des Wahlergebnisses in den Wahlkreisen ist ein unentgeltliches Ehrenamt und kann nur von Personen ausgeübt werden, welche kein unmittelbares Staatsamt bekleiden."

<sup>§ 10.</sup> Der Wahlvorsteher ernennt aus der Zahl der Wähler seines Wahlbegirkes einen Protokollstührer und drei die sechs Beisiger und ladet dieselben mindestens zwei Tage vor dem Wahltermine ein, beim Beginne der Wahlhandlung zur Bildung des Wahlvorstandes zu erscheinen."

**§ 18.** 93

Daß sie auch noch in bem betreffenden Wahlkörper wahlberechtigt sein mussen — was übrigens für den Bahlkommissär nicht gilt — hat natürlich nur für den Fall eine Bedeutung, als im Stimmbezirke zwei national getrennte Bahlkörper wählen.

Bas die Zusammensetzung der Bahlkommission betrifft, so liegt es im Interesse aller Parteien, in berfelben vertreten zu fein. Findet eine Bahl der Kommission statt, kann dies nur durch ein Spftem ber Minoritätsvertretung ermöglicht werben. Berben bie Mitglieber ernannt, bann fteht es im Ermeffen ber befignierenben Behörde, ob sic überhaupt eine Bartei, und welche sie bei Zusammensetzung ber Kommiffion berucksichtigen will. Bei Beratung bes § 18 haben auch mehrere Redner unter Bergicht auf eine entsprechenbe gesetzliche Fixierung, insbesondere an die Regierung - beren Bahltommissär die Rominierung von drei Kommissionsmitgliedern zukommt - appelliert, bie politische Anstandspflicht der Rudfichtnahme auf die Minoritätsparteien im Bege von Instruktionen an die kompetenten Behörben gu wahren, ba von ben politisch ftart prononzierten Gemeindevertretungen - bem zweiten besignierenden Faktor - bies weniger zu erwarten sei (Rebe der Abg. Dr. Bogler und Seit, Berh. d. BRA., S. 513, Stenographisches Brotofoll, S. 40.276).

Der Antrag bes Abgeordneten Dr. Baya, die Gemeindevertretungen und staatlichen Wahlsommissäre bei der Nominierung der Kommissionsmitglieder an den Grundsatz der Bertretung der Minderheiten gesetzlich zu binden, wurde mit Rücksicht auf die Schwierigkeit, eine derartige Maßregel ohne die allgemeine Feststellung eines Proportionalwahlrechtes durchzusühren oder zu kontrollieren, abgelehnt (Stenographisches Protokoll, S. 40.278).

"Die der Gemeinde unmittelbar vorgesetzte landesfürstliche politische Behörde hat für jeden Wahlort von der betreffenden Gemeinde einen Auszug aus dem Sizungsprotokolle über die der Gemeindevertretung obliegende Bestimmung der Mitglieder der Wahlkommission zu requirieren und dem Wahlkommissär zum Zwecke des Anschlusses an die Wahlakten zu übergeben.

Die in Galizien von der Gemeindevertretung des Wahlortes und von dem Wahlkommissär in einem Gruppenwahlorte zu bestimmenden Witglieder der Wahlkommission können auch den Wahlberechtigten der übrigen zur Gruppe gehörigen Gemeinden entnommen werden.

Bei der Bestimmung der Kommissionsmitglieder durch den Wahlstommissär ist darauf zu achten, daß tunlichst alle bei der Wahl in Betracht kommenden Parteirichtungen entsprechende Berücksichtigung sinden" (Erl. z. RRWD.).

Absat 2: Die sechs (respektive vier) Mitglieber ber Kommission wählen, richtiger gesagt, kooptieren ein siebentes Mitglied aus den Bahl-berechtigten des betreffenden Stimmbezirkes und Bahlkörpers.

Absat 3: Ebenso wie Absat 2 wörtlich aus der Reichsratswahls ordnung von 1873 entnommen (§ 33, Absat 8 und 9).

### § 19.

- Absat 1. Die Mitglieder der Bahltommiffion wählen ans ihrer Mitte mit relativer Stimmenmehrheit den Borfibenden.
- Abfah 2. Bei Stimmengleichheit entscheibet bas vom Bahltommiffar ju ziehende Los.

### § 20.

- Abfat 1. Die Befchliffe der Bahltommiffion werden durch relative Stimmenmehrheit ohne Rücksicht auf die Zahl der Stimmenden gefaßt.
- Absat 2. Der Borstigende der Wahltommission stimmt nur bei gleich geteilten Stimmen mit und gibt in einem solchen Falle mit seiner Stimme den Ansschlag.

### Bu § 19 und 20.6) Die Bahlfommiffion.

Durch mehrere Bestimmungen wird der Stellung des Wahlsommissäs gegenüber der Kommission bei deren Konstituierung ein gewisses Abergewicht verliehen. So hat der Kommissär auch das siebente Kommissionsmitglied für den Fall, als eine absolute Majorität bei der Wahl desselben nach zwei Wahlgängen nicht erzielt wird, zu ernennen (§ 18); auch bei der Wahl des Vorsitzenden fällt dem Wahlkommissär insosern die Entscheidung zu, als dei Stimmengleichheit das Los von ihm gezogen wird und nicht etwa von einem Kommissionsmitgliede, wie dei Beratung im Ausschusse vorgeschlagen wurde (Antrag des Abgeordneten Wassisto, Verh. d. WNA., S. 514).

Die Stellung der Wahlkommission ist die eines öffentlichen Orsganes. § 13 des Gesetzes zum Schutze der Wahlfreiheit lautet:

#### § 13. Bahltommiffion.

Der Bahltommissär, die Mitglieder einer Bahltommission und beren Schriftführer sind als Beamte im Sinne des § 101 StG. anzusehen und genießen in Ausübung ihrer Funktion den durch das Strafgeseh obrigkeitlichen Bersonen verliehenen Schut.

Die Mitglieder haben ihr Amt ohne Rücksicht auf ihre Parteisstellung auszuüben. Insbesondere gilt dies von den gemäß § 21 RRWD. zu fällenden Entscheidungen, durch welche der Kommission eminent richterliche Funktionen zugewiesen sind. Es wurde daher auch bei Bestatung des Gesetzes der Antrag gestellt, die Konstituierung der Koms

<sup>6)</sup> Wörtlich übereinstimmend mit §§ 34, 35 RRWO. von 1873.

mission in der Weise vorzunehmen, daß den einzelnen Kommissionsmitgliedern, die doch als Parteimänner hineinkämen, die mit ihrem Amtscharakter verbundene Pflicht der Objektivität deutlich zu Bewußtsein gebracht werde, indem sie nach Muster des deutschen Wahlreglements?) dei Antritt des Amtes in seierlicher Weise beeidet würden. Doch wurde dieser Antrag (Antrag Tavcar, Berh. d. WRA., S. 510, Stenographisches Protokoll, S. 40.267) abgelehnt.

Für die Beschlüsse der Wahlkommission genügt relative Majorität der Stimmen. Ein Antrag, die Entscheidungen der Wahlkommission an die absolute Stimmenmehrheit zu binden (Abgeordneter Tavcar, Berh. d. WRA., S. 514, Stenographisches Prototoll, S. 40.268) wurde absgelehnt; ebenso Vorschriften über ein Quorum, demzusolge jeder Wahlhandlung durch die Kommission mindestens vier, respektive drei Mitzglieder beiwohnen müssen, und Maßregeln für den eventuellen Wegsfall von Mitgliedern (Antrag Tavcar, Berh. d. WRA., S. 519, Stenographisches Prototoll, S. 40.268). "In den §§ 19 und 20 hat die Regierungsvorlage wörtlich die §§ 34 und 35 der alten Reichsratswahlordnung rezipiert, deren Handhabung in der Praxis niemals Schwierigkeiten begegnete" (Ber. d. WRA., S. 11).

Der Borsitzende der Bahlkommission stimmt regelmäßig nicht mit. Nur bei gleichgeteilten Stimmen, um den Ausschlag zu geben.

# § 21.

Eine Entscheidung über die Zulaffung jur Stimmabgabe oder über die Absah 1. Gultigkeit abgegebener Stimmen fieht der Bahltommission nur bann an:

- a) wenn fich bei ber Stimmabgabe über die Identität eines Bahlers Anftande ergeben;
- b) wenn die Gillitigteit ober Ungültigteit einzelner abgegebener Stimmen in Frage tommt, ober
- c) wenn gegen die Bahlberechtigung einer in den Bählerlisten eingetragenen Berson bei der Bahlbandlung Einsprache erhoben wird.

Eine Einsprache im Sinne der Absätze a und o kann nicht nur vom Bahl- Absat 2. kommissär und von Mitgliedern der Bahlkommission, sondern auch von den Bählern, von diesen mündlich oder schriftlich, und zwar unr insolange, als diejenige Person, deren Bahlberechtigung angesochten wird, ihre Stimme nicht absgegeben hat und in dem unter o erwähnten Falle nur insosern erhoben werden,

<sup>7)</sup> Wahlreglement, § 12, Abs. 1: "Die Wahlhandlung wird damit eröffnet, daß der Wahlvorsteher den Protokollsührer und die Beisiger mittels Handsclages an Sides Statt verpflichtet und so den Wahlvorstand bildet." Sbenso verpflichtet der zur Ermittlung des Gesamtwahlergebnisses aufgestellte Wahlkommissär (§ 26 WR.) die Beisiger mittels Handsclages an Sides Statt.

als behanptet wird, daß die betreffende Berfon feit der Feststellung der Babler= lifte ans den im § 4 anfgeführten Gründen die Bablberechtigung verloren bat.

Absat 3. Die Entscheidungen der Babltommission müssen in jedem einzelnen Falle vor Fortsetzung des Bahlattes erfolgen.

Abjag 4. Ein Reines gegen biefelben ift unguläffig.

3u § 21.8) Die Rompetenz der Bahlkommiffion.

Absat 1 und 2: Die Tätigkeit der Bahlkommission ist teils eine verwaltende, teils eine richterliche.

Die wahlverwaltenden Funktionen der Kommission sind vornehmlich das Absammeln der Stimmen, die Führung des Abstimmungsverzeichnisses und der Stimmliste, die Bornahme des Skrutiniums. Die richterliche Funktion besteht in der Fällung der im § 21 vorgesehenen Entscheidungen über strittige Wahlrechte. Solcher Entscheidungen sind zwei Arten zu unterscheiden:

- I. Entscheidungen über die Zulassung zur Stimmabgabe.
- II. Entscheidungen über die Gültigkeit abgegebener Stimmen.

Ad I. Gegen die Zulassung einer in die Wählerliste eingetragenen, mit Legitimationskarte versehenen Person — denn nur eine solche kann überhaupt vor der Kommission in Frage kommen — zur Stimmabgabe können Einspruch erheben: 1. der Wahlkommissär, 2. die Mitglieder der Wahlkommission, 3. die Wahlberechtigten.9) Die sub 1 und 2 Erwähnten können eine solche Einsprache nur mündlich, die Wahlberechtigten jedoch schriftlich und mündlich erheben.

Bezüglich der Wahlberechtigten ist zu bemerken, daß deren Einspruchsrecht wesentlich eingeschränkt, ja ganz illusorisch werden kann, wenn § 23, Absat 2 in Anwendung gebracht wird und die Wahlsberechtigten nur einzeln in das Wahllokal gelassen werden, da ihnen in diesem Falle jede Kontrolle darüber sehlt, wer seinen Stimmzettel überhaupt abgeben will; auch die unter allen Umskänden zu praktizierende Vorschrift des § 23, daß jeder Wähler sosort nach der Stimmsabgabe das Lokal zu verlassen habe, schränkt die Bedeutung des Einspruchrechtes für die Wahlberechtigten empfindlich ein. Jedensalls ist ein mündlicher Einspruch im Falle des einzelweisen Einlasses in das Wahllokal und unter allen Umskänden nach ersolgter Stimmabgabe völlig ausgeschlossen. Darum wurde auch auf Antrag des Abgeordneten Hrubh

<sup>8)</sup> Fast wörtlich übereinstimmend mit § 36 RRWD. von 1873.

<sup>9)</sup> Die ausbrückliche Aufzählung dieser einspruchberechtigten Personen wurde in dem Texte der Regierungsvorlage über Antrag des Abg. Hruby vom Ausschusse aufgenommen (Berh. des WRA., S. 515).

(Verh. d. WRA., S. 515) dem Texte der Regierungsvorlage die Bestimmung hinzugefügt, daß Wahlberechtigte auch schriftlich Einspruch erheben können.

Einspruch fann erhoben werben:

- 1. Begen ber mangelnden Ibentität eines Bablers (Alinea a).
- 2. Wegen eines seit der Feststellung der Bählerliste eingetretenen Berlustes der Bahlberechtigung gemäß § 4 RRBO.

Ad 1. Nach dem Wortlaute des Alinea a) ist eigentlich zur Herbeiführung einer Entscheidung nicht ausdrücklich ein "Einspruch" gegen die Identität verlangt, sondern ganz allgemein: "Anstände"; allein aus den Eingangsworten des zweiten Absahes, welcher von einer "Einsprache im Sinne der Alinea a) und c) spricht, geht deutlich hervor, daß das Geseh Alinea a) und c) gleichgestellt hat und unter Anständen soviel wie "Einsprache" versteht.

Unter welchen Umständen die Ibentität eines mit Legitimationskarte versehenen Bählers "beanständet" werden fann, ist im Gesetze allerdings nicht gesagt; und auch nicht, wie ein berartiger, unvorhergesehener Einspruch von einem Babler, ber bas ju feiner Legitimation bor ber Rommiffion bom Gesete einzig vorgeschriebene Dokument, die Legitimationstarte, ordnungsgemäß mitgebracht hat, widerlegt werben tann; bie Interpretation diefer Borfchrift ift bemnach völlig bem freien Ermessen der Kommission anheimgestellt. Die Erläuterungen des Ministers . bes Innern zur Reichsratsmahlordnung fagen zu diefem Buntte folgendes: "Der Bahltommiffar ist berufen, die Gesepmäßigkeit bes Borganges bei ber Wahl zu übermachen. Er hat daher insbesondere auch gegen gesetwidrige Entscheidungen der Bahlkommission Ginspruch gu erheben und die Anführung jedes Einspruches im Bahlprotokolle ju forbern. In dieser Beziehung hat sich der Bahlkommissär namentlich auch vor Augen zu halten, daß die Bahltommission zu einer Entscheidung im Sinne bes § 21, lit. a) nur bann berufen ift, wenn sich bei ber Stimmabgabe über die Identität eines Bahlers Anstände ergeben, das heißt, wenn mit Grund anzunehmen ift, daß berjenige, ber fich unter Borweisung einer Legitimationstarte gur Stimmabgabe gemeldet hat, mit dem auf der Legitimationstarte verzeichneten Bahlberechtigten nicht identisch ift. Der Umstand, daß der Erschienene einzelnen Mitgliedern der Bahlkommiffion nicht bekannt ift, berechtigt bie Bahltommiffion noch nicht zu seiner Zurudweisung, ba die Identität bes Bählers insolange als burch die Bahllegitimation ausgewiesen anzusehen ift, als nicht besondere Gründe die gegenteilige Annahme rechtfertigen. Wird der Erschienene von der Wahlkommission zurudgewiesen, so ist bies auf ber Legitimationstarte anzumerten. Da ferner

in berartigen Fallen in ber Regel ber Berbacht einer nach bem Gesete strasbaren Handlung vorliegen wird, welche ber Bahltommissär bem Gerichte anzuzeigen hat, so ist ber Zurückgewiesene ber Sicherheitsbehörbe behufs welterer Feststellung bes Tatbestandes und Erstattung ber Anzeige an eine ber im § 86 StPD. bezeichneten gerichtlichen ober staatsanwaltschaftlichen Stellen zu übergeben.

Um andrerseits ein objektives und streng sachliches Borgehen der Bahlkommission nach Tunlichkeit zu sichern und eine ausreichende Basis für die Beurteilung der Korrektheit ihres Berhaltens zu erlangen, ist schon im hindlicke auf die straspechtliche Berantwortlichkeit<sup>10</sup>) der Kommissionsmitglieder in jedem derartigen Falle hinsichtlich jedes einzelnen Kommissionsmitgliedes im Bahlprotokolle zu konstatieren, ob und aus welchen Gründen dieses Mitglied die Identität des Erschienenen negierte."

Die unter **ber** Herrschaft ber alten Reichsratswahlordnung und ber geltenden Landtags- und Gemeindewahlordnungen geübte Praxis, Wähler, die ohne Legitimationstarten vor der Urne erscheinen, durch die Wahlkommission zu "agnoszieren", ist nach der gegenwärtigen Reichsratswahlordnung mit Rücksicht darauf ausgeschlossen, daß kein Wähler ohne Legitimationskarte das Lokal überhaupt betreten kann (§ 23).

Ad 2. Trop ber sehr allgemeinen Fassung ber lit. c) sind die hiehergehörigen Fälle durch die nachsolgenden Bestimmungen des Absates 2 sehr beschränkt. Einspruch kann hier nur erhoben werden: 1. wegen Berlust der Staatsbürgerschaft, 2. Eintritt in eine jener Stellungen, die den Inhaber gemäß § 7 RRWD. vom Wahlrechte ausnehmen, 3. wegen der Ausschließungsgründe des § 8 RRWD.

Derartige Einsprüche (sub a) und c) bürsen nur insolange erhoben werben, als die Person, beren Wahlrecht angesochten wird, ihre Stimme nicht abgegeben hat. Hat somit die Wahlkommission die Stimme eines Wählers ordnungsgemäß entgegengenommen und werden nachträgliche, wenn auch begründete Bedenken gegen die Joentität des Wählers oder ähnliches seitens des Kommissän, eines Kommissionsemitgliedes oder eines Wahlberechtigten erhoben, so hat dies sür die Gültigkeit der abgegebenen Stimme keine Bedeutung. Denn die Annahme des Stimmzettels seitens der Kommission ist eine ebenso in-

Die strafrechtliche Berantwortlichkeit ber Kommissionsmitglieber äußert sich als "Mißbrauch ber Amtsgewalt" gemäß § 101 StG., da die Kommissionsmitglieber burch § 13 des Gesets betreffend strafrechtliche Bestimmungen zum Schute der Wahlfreiheit ausdrücklich "als Beamte im Sinne des § 101 StG." erklärt werden.

appellabele und darum rechtskräftige Entscheidung, wie die Zurudweisung eines Stimmzettels.

Ist ber Stimmzettel einmal in die Urne geworfen, dann ist schon aus technischen Gründen jede Möglichkeit, die Abstimmung aus den sub a) und c) erwähnten Gründen anzusechten, ausgeschlossen.

Bichtig ist die Bestimmung, daß die Entscheidung der Bahlkommission in jedem dieser Fälle (a und c, nicht b) vor Fortsetzung bes Bahlaktes erfolgen muß; die Entscheidung ist inappellabel.

Ad II. Die zweite Art ber Entscheidungen, welche die Wahlstommission zu fällen hat, ist wesentlich anderer Natur als die bisher gesnannten. Sie beziehen sich auf die Gültigkeit oder Ungültigkeit der bereits abgegebenen Stimmen (Absah 6), erfolgen also erst nach Schluß der Stimmgebung, beim Skrutinium, während die sub a und centhaltenen Entscheidungen vor Abgabe der einzelnen Stimmen gefällt werden. Darum gilt auch Absah 3 — tropdem es aus dem Wortlaute nicht zu ersehen ist — nur für die Fälle des Alinea b.

Unter "Gültigkeit" ber Stimme ist hier nur die formale Gültigkeit zu verstehen. Lediglich über diese hat die Wahlkommission zu entscheiden. Die Boraussehungen der formalen Gültigkeit sind dabei nach §§ 25, 29, 30, 35 und 36 NAWD. zu beurteilen, welche Paragraphe folgende Fälle der Ungültigkeit einer Stimme festsehen:

- 1. Gebrauch eines nicht behördlich erfolgten Stimmzettels (§ 25).
- 2. Stimmen, welche auf eine gemäß § 8 RRBD. von der Bählsbarkeit ausgeschlossenen Person lauten (§ 30, Absat 1).
- 3. Stimmen, welche an Bedingungen geknüpft oder benen Aufträge an den zu Wählenden beigefügt sind (§ 30, Absat 1).
- 4. Stimmen mit undeutlicher Bezeichnung der Kandidaten (§ 30, Absatz 1).
  - 5. Leere Stimmzettel (§ 30, What 2).
- 6. Teilweise Ungültigkeit eines Zettels bezüglich jener Kandidatens, respektive Ersamännernamen, die der Zettel über die einem Wähler gestattete Zahl der zu wählenden Kandidaten, respektive Ersamänner, das ist je einen, enthält (§ 30, Absah 3).
- 7. Stimmen, welche bei einer engeren Bahl auf eine nicht in biese Bahl gebrachte Person fallen (§ 35, Absat 4).
- 8. Stimmen, die auf einen Ersatmann und nicht zugleich auf einen Abgeordneten lauten (§ 29, Absat 4).
- 9. Stimmen, die auf eine Person als Ersahmann für einen nicht gewählten Abgeordneten lauten (§ 36, Absah 1).

Aus anderen als ben sub 1—9 genannten Gründen barf eine Stimme nach erfolgter Abgabe nicht für ungültig erklärt werben.

Materielle Nichtigkeitsgründe auf Seite des Wählers können in biesem Stadium nicht in Betracht kommen, da infolge des Prinzipes der geheimen schriftlichen Wahl aus dem einzelnen Stimmzettel nicht ersichtlich ist und auch nicht ersichtlich sein darf, von welchem Wähler er herrührt.

Dagegen können auf Seite bes zu Bählenden materielle Gründe vorliegen, die seiner Bählbarkeit entgegenstehen, z. B. mangelndes Alter und ähnliches. Es ist nun die Frage, ob die Bahlkommission über solche materielle Ausschließungsgründe auf Seite des zu Bählenden entscheiden darf oder nicht, ob sie z. B. die Zählung von Stimmen verweigern darf, die auf eine Person gefallen sind, welche ihrer Ansicht nach noch nicht das wahlfähige Alter erreicht hat, nicht Staatsbürger, oder noch nicht lange genug Staatsbürger ist.

Unserer Ansicht nach hat die Wahlkommission die Ungültigkeit absegegebener Stimmen aus materiellen Gründen auf Seite des zu Wählensden — mit Ausnahme der im § 8 RRWO. enthaltenen Ausschließungsspründen — nicht auszusprechen. Die Fälle der Ungültigkeit abgegebener Stimmen sind im Gesetze in den §§ 25, 29, 30, 35 und 36 taxativ aufgezählt. Mit Ausnahme der im § 25 zitierten Ausschließungsgründe des § 8 sind diese Nichtigkeitsgründe formeller Natur und gehen direkt aus dem Stimmzettel hervor.

Dies hat seinen guten Grund! Denn die Bahlkommission, die ihre Entscheidungen sofort zu fällen hat, ist gar nicht in der Lage, zu prüfen, ob die von ihr in der Verson des zu Bählenden vermuteten Nichtigkeitsgründe wirklich vorhanden sind. Sie kann das Alter, die Staatsbürgerschaft und die Dauer der letteren von Amts wegen mit Sicherheit nicht feststellen, da es ihr an Zeit fehlt, die entsprechenden Erhebungen zu pflegen. Überdies ware bei einer solchen Entscheidung zumindest die Anwesenheit des Kandidaten notwendig, mas ja nach geltender Reichsratswahlordnung nicht nur nicht besonders vorgesehen, sondern ganglich außgeschlossen ist, wenn der Kandidat nicht zufällig unter den Bertrauens= männern sich befindet, die dem Skrutinium beiwohnen durfen. Auch ist vom Gesetze gerade für die Entscheidung der Frage, ob die materiellen Boraussehungen der Wählbarkeit gegeben sind, eine Behörde besonders betraut worden: der Chef der Landesstelle, der nach § 38 RRWD. dem gewählten Abgeordneten, nur wenn die Boraussenungen bes § 7 StGG. zutreffen, ein Wahlzertifikat auszusertigen hat. Ganz abgesehen davon, ist zur Prüfung der materiellen Gültigkeit einer Bahl und somit auch der abgegebenen Stimmen das Abgeordnetenhaus kompetent, das sich das Recht der Legitimationsprüfung ausdrücklich vorbehalten hat (§ 41).

Die ausnahmsweise Befugnis der Bahlkommission, bei Beurteilung ber Gültigkeit ber abgegebenen Stimmen die materiellen Ausschließungsgründe bes § 8 RRWD. zu berücksichtigen, beruht auf ber ausbrücklichen Ritierung bieses Baragraphen unter den Nichtigkeitsgrunden des § 30. Daß gegen diese Bestimmung des Gesetzes die stärtsten Bedenken sprechen, daß dagegen alle jene Argumente angeführt werden fönnen, die für die prinzipelle Beschränfung der Bahlkommissionsentscheidungen auf die formale Bultigfeit ber Stimmen maggebend waren, ist ohneweiters ersichtlich. Der Ausnahmscharakter diefer Beftimmung und die Notwendigkeit ihrer ftrikteften Interpretation geht aus der Tatsache hervor, daß der Schwesterparagraph des § 8, der die Ausnehmungsgründe enthaltende § 7 RRBD., in § 30 nicht zitiert ift; somit die Bahlkommission Stimmen, die auf eine von der Bahlbarteit ausgeschlossene, nicht aber folche, die auf eine von der Bahlbarteit ausgenommene Berson entfallen sind, für ungültig erflären fann.

Obgleich nach der alten Reichsratswahlordnung von 1873 die Kompetenz der Wahlkommission für Entscheidungen über die Gültigkeit der Stimmen in der gleichen Weise geregelt war (§ 20 und § 47), ist dennoch der Fall vorgekommen, daß eine Wahlkommission die für eine Person abgegebenen Stimmen aus dem Grunde nicht gezählt hat, weil der Kandidat das 30. Lebensjahr noch nicht erreicht hatte. Das Reichsegericht, an das sich dieser Kandidat mit einer Beschwerde wegen Berelehung eines politischen, in der Berfassung gewährleisteten Rechtes wendete, hat jedoch nicht ausgesprochen, daß die Wahlkommission zu einer solchen Ungültigkeitserklärung der Stimmen nicht berechtigt sei, sondern hat die Beschwerde mit der Motivierung abgewiesen, daß der Beschwerdesührer, der tatsächlich das 30. Lebensjahr zur Zeit des Wahleaktes noch nicht erreicht hatte, in seinem passiven Wahlrechte nicht verelett worden sei, da er ein solches zur Zeit des Wahlaktes gar nicht gehabt habe.<sup>11</sup>)

Auch der Wahlreformausschuß stand auf dem Standpunkte der hier akzeptierten Interpretation, derzusolge die Kommission nur über die formale Gültigkeit der abgegebenen Stimmen, und zwar gemäß der §§ 25, 29, 30, 35 und 36 zu urteilen habe. Er sagt in seinem Berichte zu § 21: "Die Kompetenz zur Entscheidung über die Gültigkeit oder Ungültigkeit einzelner abgegebener Stimmen (§ 21, lit. b) wurde der

<sup>11)</sup> Erkenntnis bes Reichsgerichtes vom 11. Juli 1902, Z. 222, Sig. Nr. 1139. Inwieferne dieses Erkenntnis noch in anderer Hinsicht bemerkenswert ift, val. Erläuterung zu § 41.

Wahlkommission mit Rücksicht auf die Bestimmungen der §§ 25 und 30, welche die Voraussetzungen für die formale Gültigkeit der Stimmszettel und somit der Stimmen normieren, belassen" (S. 11). Und die Erläuterungen des Ministeriums des Innern sagen zu § 21, lit. d.: "Die Fälle, in welchen eine abgegebene Stimme als ungültig erklärt werden kann, sind in den §§ 25 und 30 RRWD. ausgezählt."

Die gemäß § 21, lit. b) zu fällenden Entscheidungen unterscheiden sich von denen nach lit. a und c dadurch, daß die formale Ungültigkeit einer Stimme immer nur von Amts wegen zu berücksichtigen ist, während die Entscheidungen nach lit. a und c durch Einspruch Wahlsberechtigter, einzelner Mitglieder der Wahlkommission und des Wahlskommissärs herbeigeführt werden können. Ein Einspruch seitens eines einzelnen Kommissionsmitgliedes oder des Wahlkommissärs ist kaum als "Berücksichtigung von Amts wegen" aufzusassen.

Absat 3: Ein Zusatantrag des Abgeordneten Dr. Ofner: "Die Entscheidungen und Gründe sind zu protokollieren" fand bei Beratung des § 21 nicht die Zustimmung des Hauses. Eine Protokollierung der Entscheidungen ersolgt schon nach § 17, Absat 4. Eine Begründung dieser Entscheidungen ist jedoch weder mündlich, noch schristlich vom Geset verlangt.

# 6 22.

Der Wahltommissär hat für die Anfrechthaltung der Unhe und Ordunug bei der Wahlhandlung und für die Beobachtung der Bestimmungen der Wahlsordnung Sorge zu tragen. Überschreitungen des Wirkungskreises von Seite der Wahltommission hat derselbe nicht zuzulassen.

3u § 22.12) Die Kompetenz des Wahlkommissärs.

Die Aufgabe bes als Bertreter ber Staatsbehörde fungierenden Bahlkommissars ist eine mehrsache:

- 1. Er hat zunächst für die Handhabung der Wahlpolizei während bes Wahlaktes zu sorgen. Zu diesem Zwecke kann er sich der Sicherheitssorgane: Gendarmerie, Wachleute, Gemeindediener usw. bedienen. Er kann Wähler aus dem Lokale schaffen, andere am Eintritt verhindern, wenn dies zur Aufrechterhaltung der Ordnung innerhalb der Grenzen der Reichsratswahlordnung zulässig ist und ähnliches.
- 2. Eine zweite Richtung seiner Tätigkeit bezieht sich lediglich auf bie Kontrolle der Wahlkommission. Er hat, heißt es im Gesetze, für die Beobachtung der Bestimmungen der Wahlkommission gehandhabt wird, Sorge zu tragen. Dabei hat er

<sup>12)</sup> Identisch mit § 37, Abs. 1 der Reichsratswahlordnung von 1873.

**§ 22.** 108

insbesondere überschreitungen des Wirtungskreises von Seite der Wahlkommission nicht zu dulden. Da das Geset ihm jedoch keine Mittel an
die Hand gibt, derartige überschreitungen oder sonstige Verstöße der
Nommission gegen die Reichsratswahlordnung zu verhindern oder eine
nachträgliche Ungültigkeitserklärung ungesetzlicher Akte herbeizusühren,
beschränkt sich seine Kompetenz lediglich darauf, gegen ordnungswidriges Vorgehen der Wahlkommission Protest zu erheben, seinen
Protest protosollieren zu lassen, eventuell nach Abschluß des Wahlaktes
an die vorgesetze politische Behörde die Anzeige zu erstatten. Sine
solche Anzeige hat jedoch auf die Gülkigkeit des Wahlaktes keinen Sinsluß (vgl. Bemerkungen zu § 38). Darüber hat nur das Abgeordnetenhaus, und zwar bei der Legitimationsprüfung, nach freiem Ermessen zu
entscheiden.

Es wurde baher bei Beratung bes Gesets auf die Wirkungslosigkeit dieses zweiten Sates bes § 22 hingewiesen, und die Streichung besselben, als überslüssig, beantragt, um so mehr, als eine derartige Bestimmung nur zwecklose Konslikte zwischen dem Wahlkommissär und der Kommission zur Folge hätte (Antrag des Abgeordneten Tavcar, Berh. d. WRA., S. 519, Stenographisches Protokoll, S. 40.268).

- 3. Bichtig ist auch berjenige Teil seiner Funktionen, der sich auf die Konstituierung der Wahlkommission bezieht: a) Er hat zunächst brei Mitglieder der Wahlkommission gemäß § 18, Absat 1 zu bestimmen; b) auch das siebente Mitglied hat er, falls für dasselbe keine absolute Majorität zu stande kommt, zu nominieren (§ 18, Absat 3); c) gemäß § 19 hat der Wahlkommissär den Vorsigenden der Wahlkommission auszulosen, falls sich bei der Wahl besselben Stimmengleichheit ergibt.
- 4. In einem Falle hat der Bahlkommissär an einem Beschlusse ber Wahlkommission mitzuwirken. § 28 verlangt für den Kom-missionsbeschluß auf Berschiebung oder Berlängerung der Wahlhand-lung die Zustimmung des Wahlkommissärs.
- 5. Zu unterfertigen hat ber Wahlkommissär 1. die Stimmlisten (§ 29, Absah 3), 2. das Wahlprotokoll, 3. die Abstimmungsverzeichnisse (§ 31, Absah 1).
- 6. Für den Fall, als sich die Wahlkommission nicht konstituieren kann, gehen ihre sämtlichen Funktionen auf den Wahlkommissär über (§ 24).
- 7. Schließlich hat der Wahlkommissär die ganzen Wahlakten zu übernehmen und an die politische Landesstelle, respektive an den Wahl-kommissär der Hauptwahlkommission zu senden.

### 6 23.

- Absah 1. Die den Bählern erfolgten Legitimationstarten haben als Anfforberung zu gelten, sich ohne jede weitere Borladung an dem daranf bezeichneten Tage und innerhalb der festgeseten Stunden zur Bornahme der Wahl einzusinden.
- Absat 2. Anr die mit der Legitimationstarte versehenen Bähler haben behnfs Absaabe der Stimmen Intritt in das Bahllotale; nach Abgabe der Stimmen haben dieselben das Bahllotale sofort wieder zu verlassen. Soforn es zur ungestörten Onrchführung der Bahl erforderlich erscheint, sind die Bähler nur einzeln in das Bahllotale einzulassen. Sine solche Berfügung tann von der politischen Bezirtsbehörde oder vom Bahltommissär getrossen werden.
- Absah 3. Dem Wahlatte sind über Wunsch der wahlwerbenden Parteien zwei bis süns in größeren Städten bis zehn Bertranensmänner ans der Mitte der Wahlberechtigten beizuziehen, welche dem Wahlatte bis zur Berkündigung des Ergebnisses der Stimmenzählung anzuwahnen berechtigt sind.
- Absat 4. Diese Bertranensmänner werden bar ber Wahl von den wahlwerbenben Barteien der politischen Bezirksbehörde nambast gemacht, welche die entsprechende Anzahl ans der Witte der Borgeschlagenen unter tunlichster Berücksichtigung aller wahlwerbenden Barteien bestimmt.
- Absat 5. Die Bertrauensmänner haben lediglich als Zengen der Wahlhandlung an fungieren und steht ihnen außer der nach § 21, lit. a und o den Wählern auftehenden Ginsprache kein weiterer Ginsuch auf den Gang der Wahlhandlung au.
- Absah 6. Während der Wahlhandlung sind im Wahllotale sowie in dem Gebände, in dem sich dieses Lokale befindet, und in der näheren Umgebung um das Gebände in dem Umkreise, welcher von der politischen Bezirksbehörde bestimmt wird, Ausprachen an die Wähler sowie sonstige Wahlagitationen jeder Art unterssagt. Es ist dafür Sorge zu tragen, daß der Berkehr der Wähler zu und den Wahllokale sich ungestört vollziehen kann.
- Absah 7. In dem Bahllofale find jum Zwede der Ausfüllung der Stimmzettel von den betreffenden Gemeinden Schreibrequisiten und die notwendigen Röbelstude beignstellen.
  - 3u § 23. Die Offentlichkeit des Berfahrens vor der Bahlkommission.

Die Öffentlichkeit bes Verfahrens vor der Wahlkommission, insbesondere des Strutiniums, ist eine Forderung, die sowohl im Interesse des Publikums an einer korrekten Durchführung der Wahl, als auch der Wahlkommission gelegen ist, um sich vor nachträglichen Verbächtigungen parteiischer Amtsführung zu schützen.

Doch bringt ein konsequent burchgeführtes Prinzip unbeschränkter Offentlichkeit eine Reihe von empfindlichen Nachteilen mit sich. Bei den mangelhaften Wahllokalen, über welche die meisten Landgemeinden nur verfügen, ist eine ordnungstörende und lärmende überfüllung der Räume unausweichlich. Dazu kommt noch, daß bei dem einzelnen Wähler, der unmittelbar unter den Blicken einer höchst interessierten und oft

leidenschaftlich erregten Menge seinen Stimmzettel vielleicht erst ausfüllen und abgeben muß, eine Einschränkung der Wahlsreiheit überaus leicht ersolgen kann.

Gerade die Rücksichtnahme auf diese zweite Gruppe von Tatsachen haben die Bestimmungen des zweiten Absates des § 23 veranlaßt: daß nur mit Legitimationskarten versehene Wähler den Zutritt in das Wahllokal haben, daß jeder Wähler nach Abgabe seiner Stimme das Wahllokal sofort wieder zu verlassen hat, und daß — erforderlichen Falles — die Wähler nur einzeln in das Wahllokal einzulassen sind. 13)

Während nun die ursprüngliche Regierungsvorlage der Reichsratswahlordnung es bei diesen Bestimmungen bewenden ließ und somit
die Öffentlichkeit von dem wichtigsten Teile des Wahlaktes, dem Skutinium, völlig, vom übrigen Teile im weitesten Ausmaße ausschloß,
sah sich der Wahlresormausschuß — der dem § 23 seine heutige Form
gab — veranlaßt, über Antrag der Abgeordneten Kramaf und Hruby
auch das Prinzip der Öffentlichkeit, wenn nicht unbeschränkt, so doch
in weiterem Umsange für den Wahlakt zu statuieren, als dies die Kes
gierungsvorlage getan hatte.

Diese beschränkte Publizität des Wahlaktes wird herbeigeführt durch das Institut der Vertrauensmänner.

Die Forberung der völligen Öffentlichkeit des Wahlaktes in der Art wie bei Gerichtsverhandlungen (vertreten durch den Antrag des Abgeordneten Dr. Stransky) blieb im Ausschusse in der Minorität. Bebenken in der Richtung, daß die Einzelzulassung der Wähler in das Wahllokal gewisse Wahlumtriebe, wie einzelweise Beeinflussung und ähnliches (Rede des Abgeordneten Seig, Stenographisches Protokoll, S. 40127), ermöglichen, konnten auch das Plenum nicht vom Standpunkte des Ausschusses abbringen. 14)

<sup>13)</sup> Die Verfügung, daß die Wähler nur einzeln in das Wahllokal einzulassen, muß von den politischen Bezirksbehörden ausgehen, das sind die zuständigen politischen Behörden erster Instanz (Bezirkshauptmannschaften, Kommunalämter der mit eigenem Statute versehenen Gemeinden). Erl. zur RRWD.

<sup>14)</sup> Rach der Reichsratswahlordnung von 1873 war das Berfahren vor der Wahlsommission prinzipiell öffentlich; das Wahlgeset für den deutschen Reichstag hat sogar das Prinzip der Öffentlichseit des Berfahrens vor der Wahlsommission ausdrücklich ausgesprochen. § 9, Abs. 1: "Die Wahlhandlung sowie die Ermittsung des Wahlergebnisses sind öffentlich." § 11: "Der Tisch, an welchem der Wahlvorstand (bei uns Wahlkommission) Platz nimmt, ist so aufzustellen, daß er von allen Seiten zugänglich ist." Das Reglement zur Aussührung des Wahlsgesets bestimmt im § 26 für das Strutinium: "Der Zutritt zu dem Lokale steht jedem Wähler offen."

Das in den Absätzen 3—5 des § 23 neugeschaffene Justitut der Bertrauensmänner ist zunächst dadurch bemerkenswert, daß anläßlich besselben zum ersten Male in der Reichsratswahlordnung die Parteien als solche rechtlich anerkannt werden; sind es doch die "wahlwerdenden Parteien", welche durch ihr Begehren die Zuziehung von Bertrauensmännern veranlassen, und welche jene Personen nominieren, aus denen die politische Behörde unter Berücksichtigung der Parteiverhältnisse die Bertrauensmänner zu bestimmen hat.

"Die dem Wahlakte aus der Mitte der Bahlberechtigten beizuziehens den Bertrauensmänner muffen den in dem betreffenden Wahlkörper und an dem betreffenden Wahlorte Wahlberechtigten entnommen sein." (Erl. 3. RRWD.)

Bann eine Gruppe von Bählern als Partei aufzufaffen ist, sagt bas Geset nicht, sondern läßt der Braxis die Entscheidung.

Was die Stellung der Vertrauensmänner betrifft, so haben sie weber besondere Einspruchsrechte, noch irgend welche Kontrollsfunttionen. Sie unterscheiden sich von den anderen Wählern nur dadurch, daß sie dem ganzen Wahlakte, also auch dem Skrutinium, beiwohnen können. Insbesondere haben sie auch nicht — wie im Ausschusse des antragt wurde — durch das sogenannte "Stricheln" zu kontrollieren, wer sich an der Wahl beteiligt hat, was natürlich nicht verhindert, private Auszeichnungen zu machen (Rede des Ministers des Innern, Verh. d. WNA., S. 524).

Ihre Hauptaufgabe besteht saktisch darin, das — freilich allen Wahlsberechtigten zustehende — Recht des Einspruches gemäß § 21, a und c auszuüben, da sie die einzigen Wähler sind, die dem Wahlakte dauernd beiwohnen können und daher nur sie Gelegenheit zu einem solchen Einspruche erhalten.

Absat 6: Diese Bestimmungen dienen dem Schutze der Wahlfreiheit. "Die Bestimmung des Umkreises, in welchem Ansprachen an die Wähler sowie sonstige Wahlagitation jeder Art untersagt sind, ist von der politischen Bezirksbehörde in dem Wahlorte mit dem Beissigen kundzumachen, daß übertretungen dieses Verbotes den in der Minissterialverordnung vom 30. September 1857, KGBl. Ar. 198, des stimmten Strasen unterliegen.

Bor Beginn der Wahlhandlung hat der Wahlkommissär zu versanlassen, daß eine Aussertigung dieser Kundmachung an dem Gebäude, in dem sich das Wahllokal befindet, an einer leicht sichtbaren Stelle angeheftet wird.

Die Bestimmungen bes sechsten Absages bezwecken bie möglichste hintanhaltung jeber unzulässigen und terroristischen Ginwirkung auf

bie Wähler im Wahllokale selbst ober in bessen nächster Umgebung und sind daher im Interesse der Reinheit der Wahlen mit größter Strenge zu handhaben. Andrerseits ist dafür zu sorgen, daß diese Umkreis nicht weiter bestimmt werbe, als dies nach den örtlichen Bershältnissen unbedingt ersorberlich ist." (Erl. z. RAWO.)

Absat 7 ist ein Zusapantrag des Abgeordneten Hrubn (Berh. b. WRA., S. 521).

## 6 24.

An dem Tage der Bahl, zur festgesetzten Stunde und in dem dazu des Absatz 1. stimmten Bersammlungsorte wird die Bahlhandlung mit der Konstituterung der Bahlsommission begonnen, welche die Bählerliste nebst den vorbereiteten Abstimmungsverzeichnissen und Stimmlisten übernimmt.

Kann mangels der gesehlichen Boranssetzungen die Konstituterung der Bahl- Absah 2. tommission nicht erfolgen, so werden die Funttionen der Bahltommission von dem Bahltommissär ansaeübt.

3u § 24.15) Die Ronftituierung ber Bahlkommiffion.

Die Bestimmungen über die Konstituierung der Wahlkommission sind überaus knapp gehalten. Insbesondere ist darauf hinzuweisen, daß, streng genommen, mangels irgend einer gesetzlichen Voraussetzung, z. B. Nichterscheinen oder nicht rechtzeitiges Erscheinen eines der drei von der Gemeindevertretung schon vorher designierten Mitglieder, der Wahlkommissär an die Stelle der Wahlkommission treten kann. Denn das Geset sagt nicht, ob die Anwesenheit von weniger als sechs, respektive sieben Mitgliedern zur Konstituierung der Kommission genüge. Nur die Beschlüsse der Kommission werden ohne Rücksicht auf die Zahl der Stimmenden gesaßt (§ 20).

Zur Steuer ber damit verbundenen weitgehenden Machtbefugnis des Wahlkommissärs wurden im Ausschusse bei Beratung des Gesetzes aussührliche Bestimmungen — darunter die Bertagung des Wahlaktes — beantragt (Abgeordneter Tavcar, Verh. d. WNA., S. 531), "welche den Borgang regeln sollen, salls mangels der gesetzlichen Boraussetzungen die Konstituierung der Wahlkommission nicht ersolgen kann, oder während der Wahl<sup>16</sup>) einzelne Mitglieder der Kommission entsallen;

<sup>15)</sup> Teilweise wörtlich übereinstimmend mit § 39 ber Reichstatswahlorbnung von 1873.

<sup>16</sup> Bgl. § 12, Abs. 2 des Wahlreglements für den deutschen Reichstag: "Zu keiner Zeit der Wahlhandlung dürsen weniger als drei Mitglieder des Wahlsvorstandes gegenwärtig sein. Der Wahlvorsteher und Protokollsührer dürsen sich während der Wahlhandlung nicht gleichzeitig entsernen; verläßt einer von ihnen vorübergehend das Wahllokal, so ist mit seiner zeitweiligen Vertretung ein anderes Mitglied des Wahlvorstandes zu beauftragen."

ber Ausschuß sah sich nicht veranlaßt, diesen Anträgen zuzustimmen, weil die Befürchtung von Schwierigkeiten bei der Konstituierung der Bahlswahlsommission die angeregte Bertagung und Biederholung der Bahlshandlung nicht zu rechtsertigen vermöchte.

Insbesondere hielt der Ausschuß eine Ergänzung der Bahlkommission bei Begfall einzelner Mitglieder derselben für entbehrlich, da nach § 20 RRBD. die Beschlüsse der Bahlkommission mit relativer Stimmenmehrheit ohne Rücksicht auf die Zahl der Stimmenden zu fassen sind" (Ber. d. BRA., S. 12).

Abfag 1: Die Bählerliste, welche die Bahlkommission zu übernehmen und bem Bahlatte zu Grunde zu legen bat, muß dasselbe Eremplar fein, das zur allgemeinen Ginfichtnahme aufgelegt mar, und in welchem die entsprechenden Anderungen vorgenommen wurden. Gine bloge inhaltliche übereinstimmung ohne materielle Identität genügt nicht. Diese Frage ber materiellen Identität der Bählerliste ift für Gemeinbeausschußwahlen vom Berwaltungsgerichtshofe im obigen Sinne entschieden worden. Für Reichsratsmahlen liegt zwar eine analoge Entscheidung nicht vor; allein die Motivierung, welche der Berwaltungsgerichtshof seinen bezüglichen Erkenntnissen zu Grunde gelegt hat, kann auch zur Interpretierung ber Reichsratswahlordnung verwendet werden. Der Text des Gesetzes spricht von Fertigstellung "ber" Bahlerlifte, von Berichtigung "der" Bählerlifte, Reklamationen gegen "die" Bählerlifte, und aus bem Busammenhange geht hervor, daß durch ben Bebrauch bes bestimmten Artikels bie materielle Ibentität ber Listen vom Gesetze vorausgesetzt murbe. "Es ist dies auch in der Natur der Sache gelegen, ba nur auf diese Beise bie Berwendung ber als richtig festgestellten und anerkannten Bählerlisten gesichert werben kann."17) Auch muß die Bablerlifte, welche beim Bahlatte vorliegt, ichon deshalb physisch dieselbe sein wie jene, welche zur Ginsicht aufgelegt mar und berichtigt murbe, weil nur diese lettere - als eine Entscheidung über die Wahlrechte — nach Durchführung des Reklamationsverfahrens in Rechtskraft erwachsen ist.18)

Das Abstimmungsverzeichnis ift ein Register, in das alle Ber-

<sup>17)</sup> Bgl. das Erkenntnis des Berwaltungsgerichtshofes vom 10. Oktober 1884, 3. 2193, B. Nr. 2247.

<sup>18)</sup> Bgl. das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 28. November 1894, Z. 4561, B. Ar. 8199: "Es ergibt sich (insbesondere aus der Bestimmung des Schlußabsates des § 18 UWD.), daß die (Ausschuß-)Wahl auf Grundlage jener Wählerlisten durchzuführen ist, welche dem Reklamationsversahren unterzogen werden, und nach Durchführung desselben in Rechtskraft erwachsen sind."

sonen einzutragen sind, die ihre Stimme abgegeben haben (§ 26, Ab-sat 4).

Die Stimmliste ist das Berzeichnis der auf jeden Kandidaten absgegebenen Stimmen (§ 29, Absah 3).

"Nach erfolgter Konstituierung hat die Wahlkommission im Sinne bes § 28, Absah 1 RRWD. für die Wähler einen Warteraum zu bestimmen." (Erl. z. RRWD.)

**Absat 2:** Die Bestimmung des Absates 2 findet vor allem in jenen Fällen Anwendung, wo mangels genügender Wählerzahl im Stimmbezirke die Konstituierung einer siebengliederigen Kommission unmöglich ist, was in manchen Gemeinden für das Gebiet der national getrennten Wählersschaft (Mähren) zutrifst (vgl. die Verh. d. WRA., S. 649 ff., und die Erklärung des Regierungsvertreters, S. 650).

"Ist der Wahlkommissär an die Stelle der Wahlkommission gestreten, so hat er die Funktionen derselben dis zum Schlusse der Wahlshandlung auszuüben." (Erl. z. RRBD.)

## 6 25.

Die Abstimmung erfolgt mittels Stimmzettel. Absat 1. Bei der Wahl dürfen bei soustiger Ungültigkeit der Wahlstimme nur die Absat 2. behördlich erfolgten Stimmzettel in Anwendung kommen.

3n \$ 25.19) Stimmabgabe (offene ober geheime).

Einleitung. Berschieben von der Frage der Offentlichkeit des Berfahrens vor der Wahlkommission ist die Frage des Wahlsgeheimnisses. Während es sich im ersten Falle darum handelt, ob die Tätigkeit der Wahlkommission, ihre Entscheidungen, die Wanipulation mit den Stimmzetteln und ähnliches, unter die Konstrolle des Publikums gestellt werden soll oder nicht, liegt das Problem im anderen Falle darin, ob die Abstimmung des einzelnen Wählers ihrem Inhalte nach geheim bleiben oder allgemein erkennbar ersolgen soll.<sup>20</sup>) Beide Fragen sind voneinander unabhängig; insbesondere ist

<sup>19)</sup> Stimmt überein mit § 41 MRWD. von 1873.

<sup>20)</sup> Georg Meyer unterscheibet in seinem Buche diese beiden Fragen nicht scharf. Er behandelt eigentlich nur die zweite unter dem Schlagworte "öffentliche oder geheime Wahl". Freilich sieht auch Georg Meyer in der Tätigkeit der Wahlkommission und der Abstimmung des einzelnen Wählers nichts prinzipiell verschiedenes, sondern das gleiche, nämlich staatliche Funktionen, die ja schon als solche "öffentliche" heißen. Für Georg Meyer ist das Wählen eine öffentliche Organtätigkeit und muß als solche "öffentlich" sein. Da unserer Ansicht nach der Charakter des Wählens als einer öffentlichen Funktion nicht außer allen Zweiseln steht, sprechen wir im solgenden, um Mißverständnisse zu vermeiden, von "öffentlichem Wahlverschren", aber von "offener Abstimmung".

völlige Offentlichkeit des Wahlverfahrens mit absoluter Wahrung des Wahlgeheimnisses (geheime Abstimmung) vereinbar.21)

Die offene (besser als "öffentliche") Abstimmung erfolgt mündlich zu Prototoll oder durch Handerheben, per Akklamation; sie kann jedoch auch schriftlich erfolgen, nämlich mit offenen oder auch mit Namensunterschrift des Wählers versehenen Stimmzetteln.

Die geheime Stimmabgabe ist regelmäßig eine schriftliche und ersfolgt mittels Stimmzettels, der zusammengesaltet oder kuvertiert ist. Weitere Garantien zur Geheimhaltung des Stimmzettelinhaltes können sein: Berbot verschiedensarbiger oder verschieden großer Stimmzettel, vielmehr gesetliche Borschrift der Farbe, Dicke, Form usw. 22)

Das wirksamste Mittel ist in dieser Hinsicht die ausschließliche Bulassung amtlich ausgegebener Stimmzettel, wie dies unsere Reichseratswahlordnung tut. Am weitesten geht die Borschrift eines abgesonderten Raumes (Isolierkammer) innerhalb des Wahllokales zur Aussüllung des Stimmzettels und sonstiger für die Stimmabgade notwendigen Berrichtungen. Schließlich wäre noch die Abstimmung durch sogenannte Kugelung zu erwähnen, bei welcher das Wahlgeheimnis in der Weise gewahrt wird, daß für jeden Kandidaten eine Urne ausgestellt wird, in die — eine nach der anderen — jeder Wähler — in der geschlossenen Hand eine Kautschuftugel, deren Auffallen man nicht hören kann — tief hineingreift, wobei er die Kugel in die Urne seines Kandidaten fallen läßt; ein Abstimmungsmodus, der in Ländern mit vielen Analphabeten (Serbien, Griechenland) vorzukommen psecht.

Ob geheim ober offen abgestimmt werden soll, ist eine Prinzipiensfrage. Es läßt sich für das eine wie für das andere manches Triftige anführen. Die geheime Abstimmung hat den Zweck, die Unabhängigkeit

<sup>21)</sup> Bgl. z. B. das Bahlgefet für den deutschen Reichstag:

<sup>§ 9:</sup> Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung bes Wahlergebniffes sind öffentlich.

<sup>§ 10:</sup> Das Bahlrecht wird in Berson burch verbedte, in eine Bahlurne nieberzulegende Stimmzettel ohne Unterschrift ausgeübt.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Bgl. das Wahlreglement für den deutschen Reichstag, § 11, Abs. 3: "Die Stimmzettel müssen von weißem Papier und dürsen mit keinem äußeren Kennzeichen versehen sein (§ 10, Abs. 2 des Wahlgesetzes); sie sollen 9 zu 12 Zentimeter groß und von mittelstarkem Schreibpapier sein und sind von dem Wähler in einem mit amtlichen Stempel versehenen Umschlage, der sonst kein Kennzeichen haben dars, abzugeben. Die Umschläge sollen 12 zu 15 Zentimeter groß und aus undurchsichtigem Papier hergestellt sein; sie sind in der ersorderlichen Zahl bereit zu halten."

Rur die Umschläge — nicht auch die Stimmzettel felbst muffen amtlich erfolgt fein!

und Freiheit der in der Wahl gelegenen politischen Meinungsäußerung zu wahren, und ist ein um so bringenberes Postulat, je mehr biese Unabhängigkeit durch soziale Gegensätze, wie zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, gefährdet ift. Dies ift auch ber Grund, weshalb biefes Pringip in den meisten Staaten Eingang gefunden hat. Die "Offentlichkeit" der Abstimmung muß aber in übereinstimmung mit der Offentlichkeit aller staatlichen Tätigkeit, aller "öffentlichen" Funktionen bann gefordert werden, wenn man auch im Bahlen eine folche "öffentliche Funktion", eine Organtätigkeit bes Bahlers erblickt (Georg Meyer, a. a. D. S. 558). Gegen eine Geheimhaltung ber Abstimmung wird auch angeführt, daß sie politische Unaufrichtigkeit, ja Feigheit forbere, daß fie demoralisierend auf die Masse wirke. Insbesondere Georg Meyer legt hierauf Rachdruck. Doch scheint er uns zu weit zu gehen, wenn er die Frage der geheimen oder offenen Abstimmung geradezu zu einer Charakterfrage, zu einer Frage der Raffen oder Bölkerpspchologie aufwirft.

Bei der Beratung der gegenwärtigen Reichsratswahlordnung stand das Prinzip der geheimen Stimmgebung außer jeder Diskussion. Die Möglichkeit offener Abstimmung wurde gar nicht in Betracht gezogen, ja sogar jede Verletzung des Wahlgeheimnisses unter strasrechtliche Sanktion gestellt. § 11 des Gesetzes zum Schutze der Wahlsreiheit lautet:

### Berletung des Bablgebeimniffes.

"Wer vorsätzlich bei einer geheimen Wahl sich durch ein rechtswidriges Mittel Kenntnis über die Abstimmung einzelner Wahlberechtigter verschafft, wird wegen übertretung mit Arrest von einer Woche bis zu drei Monaten bestraft."

**Absolut 1 und 2:** Die Stimmzettel werden normalerweise von den Wählern ausgefüllt. Die — in anderen Staaten üblichen — Stimmzettel mit den vorgedruckten Namen derjenigen Personen, welche ihre Kandidatur offiziell angemeldet haben, werden bei uns mangels des Institutes der Anmeldung nicht verwendet. Doch enthält unsere Keichszratswahlordnung nicht die Bestimmung, daß jeder Wähler seinen Stimmzettel persönlich auszufüllen habe, wodurch es ermöglicht ist, daß auch Analphabeten an der schriftlichen Wahl teilnehmen können.

"Zu § 25 wurde der Antrag (Abgeordneter Tavcar, Berh. d. WRA., S. 532) gestellt, Stimmzettel, welche mit äußeren Kennzeichen versehen sind, als ungültig zu erklären. Der Ausschuß konnte die überzeugung von der Notwendigkeit oder Zweckmäßigkeit einer derartigen Vorschrift nicht gewinnen und nahm den § 25 in der Fassung der Regierungs-vorlage an" (Ber. d. WRA., S. 12).

Was die Zahl der Kandidaten betrifft, die ein Wähler auf seinem Stimmzettel bezeichnen darf, so hat unsere Reichsratswahlordnung das Prinzip der Einzelwahl akzeptiert, das heißt jeder Wähler darf nur einen Kandidaten auf seinem Stimmzettel bezeichnen. Dies steht — soweit das reine Majoritätsprinzip durchgeführt ist — in übereinstimmung mit der Tatsache, daß jeder Wahlkörper nur einen Abgeordsneten zu wählen hat.

Rur in Galizien — wo das Prinzip der Minoritätsvertretung Eingang gefunden hat — darf zwar jeder Wähler auch nur einen Kandisdaten nominieren, allein der ganze Wahlförper hat zwei Abgeordenete zu wählen (als zweiter Gewählter erscheint der von der Minorität normierte). Auch besteht hier die Ausnahme, daß jeder Wähler auf seinem Stimmzettel, und zwar in einer besonderen Rubrik, neden der Person, welche er als Abgeordneten bezeichnet, einen Ersahmann zu schreiben hat (vgl. §§ 34, 36).

## § 26.

- Absah 1. Unmittelbar vor Beginn der Abstimmung hat sich die Wahlkommission an überzengen, daß die jum hineinlegen der Stimmzettel bestimmte Wahlnrue leer ist.
- Absatz. Die Abstimmung beginnt damit, daß die Mitglieder der Bahltommission ihre Stimmen abgeben. Hieranf erfolgt die Abgabe der Stimmen von Seite der Bähler.
- Absah 3. Jeber Wähler hat bei Abgabe ber Stimme seine Legitimationstarte borzuzeigen.
- Absat 4. Die Bersonen, die ihre Stimme abgeben, sind in dem Abstimmungsvergeichnisse, von dem eine Ansfertigung vom Schriftsubrer und eine zweite von einem Mitgliede der Wahltommission zu führen ift, mit Namen einzutragen.
  - 3u § 26.23) Stimmabgabe, Reihenfolge, Protofollierung. Absah 3: Außerbem hat sich die Wahlkommission davon zu überszeugen, ob er auch in die Wählerliste eingetragen oder nicht etwa seit Herstellung der Listen wieder gestrichen ist. Bgl. Bemerkungen zu § 14.

Die Legitimationskarte hat der Wähler nicht abzugeben, wie dies nach älteren Wahlordnungen der Fall war, sondern sie ist dem Wähler nach ersolgter Einsichtnahme zurückzustellen.<sup>24</sup>)

**Absah 4:** "Um die erfolgte Stimmabgabe konstatieren zu können, ist die Stimmabgabe in der Wählerliste in der hiefür bestimmten Aubrik bei jedem Wähler anzumerken" (Erl. z. RRWD.).

<sup>23) 1.—3.</sup> Absat ift gleichsautend mit § 41, Abs. 1, 2, 4 ber Reichstats- wahlordnung von 1873.

<sup>24) &</sup>quot;Die Legitimationskarte ift bem Bahler nach erfolgter Einsichtnahme zurückzustellen." (Erl. zur RRBD.)

Die Protokollierung des gesamten Bahlaktes durch die Bahlkommission geschieht somit durch folgende Formularien:

- 1. Das "Bahlprotokoll" (§ 17), in welches alle wichtigen Borkommnisse, die von der Kommission gefällten Entscheidungen, Proteste bes Bahlkommissäus usw. vom Schriftführer (§ 17) eingetragen werden. 25)
- 2. In ber "Bählerliste" wird die erfolgte Stimmabgabe bei jedem Wähler in einer besonders dazu geschaffenen Rubrik vermerkt; und zwar vom Schriftsührer. Diese Protokollierung der Stimmabgabe ist zwar in der Reichsratswahlordnung nicht gesordert; die Erläuterungen jedoch schreiben sie offenbar in Anlehnung an die Reichsratswahlsordnung von 1873 vor, die eine solche Bestimmung in dem § 43 ausdrücklich enthielt; insbesondere ist dort auch der Schristsührer mit dieser Ausgabe betraut.
- 3. Zwei "Abstimmungsverzeichnisse", in welche die Namen ber Wähler, welche ihre Stimmen abgegeben haben, vom Schriftführer und einem Kommissionsmitgliebe eingetragen werden.26)
- 4. Zwei "Stimmlisten", von je einem Mitgliede der Bahlkommission zu führen, enthaltend die Namen der Kandidaten, die Stimmen erhalten haben.27) Bgl. § 29, 3. Absatz.

# 6 27.

Bei der Abstimmung übernimmt der Borsitzende der Bahlsommission von jedem Bähler den ansammengefalteten Stimmzettel, legt jeden einzelnen uneröffnet in die Bahlnrne und wacht darüber, daß nicht anstatt eines mehrere Stimmzettel abgegeben werden.

3u § 27.28) Stimmabgabe, überreichung bes Stimmzettels.

In Ergänzung der Bemerkungen zu § 5 sei darauf hingewiesen, daß der Stimmzettel persönlich dem Borsitzenden der Wahlkommission zu übergeben ist. Der Gebrauch eines Stellvertreters oder Bertrauens-mannes ist ausgeschlossen. Auch die in manchen Staaten akzeptierte Zusendung der Stimmzettel durch die Post, findet bei uns nicht statt.29)

<sup>25)</sup> Ebenso nach ber Reichsratswahlordnung von 1873, § 32.

<sup>26)</sup> Die Reichstatswahlordnung von 1873 schrieb nur ein Abstimmungsverzeichnis vor, das "die Kontrolle der Einlegung der Stimmzettelabgabe in die Wählerlifte" bilben sollte.

<sup>27)</sup> Ebenso die Reichsratswahlordnung von 1873, §§ 44, 46.

<sup>28) § 42,</sup> Abs. 3 ber Reichsratswahlordnung von 1873.

<sup>29)</sup> Nach § 53 der Reichsratswahlordnung von 1873 erfolgte die Bahl im ersten Bahlkörper des Großgrundbesites in der Bukowina, dann seitens gewisser Bahler Tirols durch Zusendung der eigenhändig untersertigten Stimmzettel an den Landeschef.

Dieses Prinzip der persönlichen Zettelabgabe verhindert gewiß zahlereiche Mißbräuche, hat jedoch den Nachteil, daß Kranke oder sonst aus triftigen Gründen am Erscheinen vor der Kommission Verhinderte um ihr Wahlrecht kommen. Der Bericht des Wahlresormausschusses sagt hiezu: "In übereinstimmung mit dem in der Regierungsvorlage statuierten Prinzipe der persönlichen Ausübung des Wahlrechtes wurden die zu den §§ 26 und 27 gestellten Anträge, welche sür gewisse Fälle die Ausübung des Wahlrechtes durch einen Stellvertreter oder die Abgabe des Stimmzettels in Gegenwart des Wählers durch einen Verstrauensmann desselben zulassen wollten (Abg. Tavcar, Verh. d. WRA., S. 532), nicht berücksichtigt."

Der Stimmzettel wird zusammengefaltet dem Borsitzenden übersgeben. Darin kommt das Prinzip der Geheimhaltung der Wahl zum Ausdruck. Ein Kuvertieren des Zettels (Deutsches Reich) ist nicht gestattet.

Da ber zusammengefaltete Stimmzettel uneröffnet in die Urne gelegt wird, ist bei mehrsacher Zusammensaltung die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß mehrere Stimmzettel ineinander geschoben abgegeben werden. Troß des ausdrücklichen Hinweises auf derartige in der Prazis beobachtete Fälle, wurde der Antrag des Abgeordneten Hruby, der die einsache Faltung des Stimmzettels bezweckte, nicht akzeptiert. Doch ist auch in dem Gesehe nicht für den Fall vorgesorgt, daß sich bei Entsfaltung der Stimmzettel beim Skrutinium ein derartiger Mißbrauch mehrerer ineinander geschobener Stimmzettel ergibt. Do diese mehreren Stimmen für eine gelten, wenn sie auf denselben Namen lauten, oder ungültig sind, wenn sie verschiedene Kandidaten bezeichnen — auf welche Weise der analoge Fall im Reichsdeutschen Wahlreglement entschieden ist — bleibt nach unserer Reichsratswahlordnung offen.

Daß der Wähler seinen Stimmzettel persönlich zusammenfalte, ist vom Gesetze nicht gesordert. Der Wahlresormausschuß hat die in der ursprünglichen Regierungsvorlage zwischen "dem" und "zusammen» gefalteten" enthaltenen Worte: "von dem letzteren" weggelassen.

Der Stimmzettel ist nicht vom Wähler mit Namensunterschrift zu versehen. Bgl. die ausdrückliche Bestimmung dieses Punktes im Wahlsgesetz ben deutschen Reichstag; Anmerkung 21 zu § 25 der RRWD., S. 110.

Die Manipulation mit Stimmzettel, Legitimationskarten usw. ist mit Rücksicht auf gewisse Mißbräuche unter strafrechtlichen Schutz gestellt. So bestimmt § 7 bes Gesetzes zum Schutze der Wahlfreiheit unter dem Titel:

### § 7. Bablfäligung.

Ber vorfätlich

1. bei einer Bahl bie Abstimmung ober beren Ergebnis fälfcht,

2. ben ihm behufe Ginfepung bes Ramens bes gu Bahlenben über-

gebenen Stimmzettel auftragswidrig ausfüllt, ober

3. durch Erregung eines Frriums über seine Bahlberechtigung, insbesondere durch Berwendung gefälschter oder verfälschter Bahllegitimationsdokumente, ein Bahlrecht ausübt, das ihm nicht zusteht, oder ein einem anderen zustehendes Bahlrecht ohne dessen Einverständnis ausübt, wird wegen Bergehens mit Arrest oder strengem Arrest von einem bis zu sechs Monaten bestraft.

### Und unter bem Titel:

#### § 8. Bablbebinderung.

Ber vorfählich

1. in der Absicht, die Ausübung des Wahlrechtes durch einen Wahlberechtigten zu erschweren oder zu verhindern oder sich oder anderen nicht wahlberechtigten Personen die Beteiligung an der Wahl zu ermöglichen, fremde Legitimationstarten, Abstimmungszettel oder andere fremde Wahllegitimationsdotumente widerrechtlich sich aneignet oder an sich bringt oder ihm anvertraute Wahlsegitimationsdotumente dem Berechtigten vorenthält oder bewirkt, daß solche Dokumente an eine andere als die darin benannte Person ausgesosst werden,

2. in der Absicht, die Ausübung des Bahlrechtes in einem bestimmten Sinne zu beeinflussen, einem Bahlrechtes dausübung seines Bahlrechtes dadurch erschwert, daß er den von der Behörde für den Bahler ausgegebenen

Stimmzettel eigenmächtig ausfüllt, ober

3. in der Absicht, die Ausübung des Wahlrechtes zu vereiteln, einen Wahlberechtigten an der Abgabe der Stimme verhindert, wird wegen Bergehens mit Arrest von einer Woche bis zu drei Monaten beftraft.

Und unter dem Titel:

#### § 10. , Wahlvereitelung.

Wer vorsätzlich in der Absicht, die Feststellung des Wahlergebnisses zu verhindern, die Stimmliste oder die Stimmzettel ganz oder zum Teile beseitigt, verstreut oder unbrauchdar macht, wird wegen Vergehens mit strengem Arrest von einer Woche bis zu sechs Monaten bestraft.

### **§** 28.

Die Abgabe der Stimmen ift zur bestimmten Stunde zu schließen. Es Absatz 1. dürfen jedoch Bähler, welche noch vor Ablanf der bestimmten Schlisstunde in dem Wahllotale und in dem von der Wahltommission für die Wähler bestimmten Warteranm oder numittelbar vor dem Wahllotale zur Bahl erschienen sind, von der Stimmgebung nicht ansgeschlossen werden.

Treten Umftände ein, welche den Anfang, Fortgang oder die Beendigung Absat 2. ber Wahlhandlung verhinderten, so tann die Wahlhandlung von der Wahl-

tommiffion mit Instimmung bes Bahltommiffars auf den nächstfolgenden Tag verschoben oder verlängert werden.

Abfas 3. Jede Berichiebung ober Berlängerung ift rechtzeitig auf die ortsübliche Beife zu verlantbaren.

Absah 4. Satte die Abgabe der Stimmen bereits begonnen, so sind die Wahlatten und die Wahlurne mit den darin enthaltenen Stimmzetteln von der Wahlsommisser die zur Fortsehung der Wahlhandlung unter Siegel zu legen.

3u § 28.30) Schluß ber Stimmabgabe, Berschiebung, Berlängerung bes Bahlaktes.

**Absah 1:** Der für den Wahlakt notwendige Zeitraum wird von den im § 14, respektive § 12, Absah 1 bezeichneten politischen Behörden durch Angabe der Stunde des Beginnes und Schlusses festgestellt.81)

Die Wahlzeit muß ein Kontinuum sein; die Anordnung der Wahl auf zwei getrennte Zeiträume ist unzulässig. Dies ist im Gesetze zwar nicht ausdrücklich gesagt, bildet aber die stillschweigende Boraussetzung der §§ 14, 24, 28, und geht insbesondere daraus hervor, daß das Gesetz an einen solchen Fall gar nicht denkt und daher für ihn nicht vorsorgt.

Eine strikte Einhaltung der vorgeschriebenen Schlußstunde wäre jedoch mit großen Unbilligkeiten verbunden, wenn Personen, die zwar rechtzeitig zur Wahl erschienen sind, insolge Andranges bis zur vorgeschriebenen Beit ihre Stimme nicht abgeben konnten. Solchen rechtzeitig erschienenen Wählern ist daher die Abgabe des Stimmzettels nicht zu verweigern. Mit Rücksicht auf die Bestimmungen des § 23, derzussolge die Wähler ersorderlichen Falles auch einzeln in das Wahlslotal gelassen werden können, ist jedoch die Kontrolle darüber, ob ein Wähler tatsächlich zur Wahl rechtzeitig erschienen ist, sehr erschwert. Insbesondere ist die schlächien Abweisung eines Wählers nach Ablauf der vorgeschriebenen Schlußstunde seitens der Kommission nicht ganz ausgeschlossen. Darum glaubte der Wahlresormausschuß dei Beratung des § 28 die Worte der ursprünglichen Regierungsvorlage "... vor Ablauf der bestimmten Schlußstunde zur Wahl erschienen ist ...", insbesondere

<sup>30)</sup> Fast völlig übereinstimmend mit § 45 RRBD. von 1873.

<sup>31)</sup> In anderen Staaten ist die Dauer der Wahlhandlung gesetlich festgestellt. Bgl. § 9, Abs. 2 des Wahlreglements für das Deutsche Reich: "Die Wahlhandlung beginnt um 10 Uhr vormittags und wird um 7 Uhr nachmittags geschlossen."

<sup>§ 17: &</sup>quot;Um 7 Uhr erklärt ber Bahlvorsteher die Abstimmung für geschlossen." Rachbem dieses geschehen ist, durfen teine Stimmzettel mehr angenommen werden."

mit Rücksicht auf die erwähnte Bestimmung des § 23 (Einzeleinlassung) badurch näher bestimmen zu müssen, daß er die Örtlichkeit, in welcher sich der Wähler vor Ablauf der Schlußstunde besunden haben muß, um als rechtzeitig zur Wahl erschienen zu gelten, in concreto bezeichnete: Wahllokal, Warteraum, unmittelbar vor dem Wahllokale. Ob diese nähere Bestimmung geeignet ist, ihren Zweck zu erfüllen, ist fraglich, da ja der Beweis den Wähler tressen müßte, und kaum immer zu erbringen wäre.

Praktisch wird die ganze Frage jedenfalls auf die Weise geregelt werden, daß bei kontinuierlicher Zuströmung der Wähler zur Urne
jeder Nachfolgende als rechtzeitig erschienen zu gelten haben wird, und
zwar auch nach Ablauf der vorgeschriebenen Stunde. Tritt jedoch mangels Anwesenheit von Wählern eine Pause in der Stimmabgabe ein, dann
muß der neu hinzugekommene Wähler nach Ablauf der Schlußstunde
abgewiesen werden, es wäre denn, daß er beweist, er wäre rechtzeitig
vor dem Lokale erschienen, jedoch nicht eingelassen worden.

"Da das Recht zur Stimmabgabe allen vor Ablauf der bestimmten Schlußstunde vor dem Wahllokale zur Wahl erschienenen Wählern gewahrt bleiben muß, ist es Sache des Wahlkommissäns, dafür Vorsorge zu tressen, daß diese Personen von der Ausübung ihres Wahlrechtes nicht ausgeschlossen werden" (Erl. z. RRWD.).

Bu Abfat 2: hier ift ber Fall eines Beschlusses ber Bahlkommission gegeben, zu welchem die Zustimmung des Wahlkommisfars gefordert wird.

Ob nur das Wort "verschieben", und nicht auch das Wort "verslängert werden" zu den Worten "auf den nächstfolgenden Tag" gehören, daher eine infolge Zudranges der Wählerschaft erforderliche Verlänge-rung des Wahlaktes über die vorgeschriebene Zeit hinaus, jedoch nicht auf den solgenden Tag, unter die Bestimmung des Absass 2 fällt und somit eines besonderen Beschlusses bedarf, ist mit Kücksicht auf die Vorschrift des Absass 1, derzufolge eine solche Verlängerung gessetzlich eintreten muß, eher zu verneinen.

"Die Fortsetzung einer unterbrochenen Wahl, soll, wie bereits in der Regierungsvorlage vorgesehen war, unbedingt am nächsten Tage erfolgen. Hievon eine Ausnahme für den Fall zu statuieren, als dem Wahltage ein Sonntag folgt, liegt kein Grund vor; es muß im Gegenteile als wünschenswert bezeichnet werden, daß die einmal begonnene Wahlhandlung möglichst rasch zu Ende geführt wird" (Ber. d. WRA., S. 12).

"Im Falle der Unterbrechung der Wahlhandlung hat der Wahlstommissär die Wahlakten und die Wahlurne in Verwahrung zu nehmen" (Erl. z. RRWD.).

Mich, 3: Teffer Ablies wurde von dem Babliefermansichnste gegensiben der entbrechenden Sielle der Regierungsvorlage in der Beite neu balibera, die die Rechtzeitigkeit der Berlaubarung übrker zum Austruck fom. Die Bekanntmachung im Sinne des Ablieses 3 dar — nach einer Erklitzung des Kinisters des Jamern im Bablieformansichusse beich i WAU, S. 333 sofort nach der entbrechenden Beichluftassung zu erfolgen.

Ablan 4: Ein Antrag des Abgeordneten Dr. Sobotka, der eine verfährte überwachung der Bablurne durch Sicherheitsorgane und Bertrauensmänner bezweckte, wurde im Plenum abzelebnt Stenographisches Erozofoll, S. 40.292.

# **§** 29.

Assap 1. Rad Abschlift ber Stimmgebung, welcher von dem Borfibenden der Bahlfommissen ansgesprochen wird, ift das Bahllotale, in dem unr der Bahlfommisser und die Ritglieder der Bahlloumissu nebst dem Schriftshrer und
ben Bertranensmännern (§ 23) ju verbleiben haben, ju schlieben.

Abiaş 2. Bor ber Strutinierung werden die Stimmzettel von dem Barficenden der Bahltommission in der Bahltorne untereinander gemengt, sodann herandgenommen und gezählt. Hienach entsaltet ein Ritglied der Bahltommission seben Stimmzettel einzeln und übergibt ihn nach genommener Cinsicht dem Borsichenden, welcher denselben lant abließ und zur Ginsichtnahme an die anderen Kommissionstmitglieder weiter reicht.

Absa 3. Bon zwei Mitgliebern der Wahltommission ift über die Bersonen, welche Stimmen erhalten haben, je eine Stimmliste zu führen, in welcher jeder, der als Abgeordneter eine Stimme erhält, namentlich zu verzeichnen und neben seinem Namen die Zahl 1, bei der zweiten auf ihn entsallenden Stimme die Zahl 2, bei der dritten die Zahl 3 uss. beizusehen ist. Beide Stimmlisten müssen übereinstimmen und sind von sämtlichen Mitgliedern der Kommission und dem Wahlsommissär zu untersertigen.

Absay 4. Die Bestimmungen des vorstehenden Absayes haben auch für die Wahl von Ersamännern (§ 36) zu gelten, wobei die Stimmen jedoch so zu zählen sind, daß die für eine Berson abgegebenen Stimmen unr insweit zusammengezählt werden, als diese Berson Stimmen als Ersammun für denselben Abgeordneten erhalten hat. Es ist daher in der Stimmliste für die Ersammuner neben dem Ramen des Gewählten der Name dessenigen anzusühren, für welchen er als Ersammun gewählt wird (Ersammun für R. N.).

3u § 29.32) Das Strutinium.

Absatz 1: "Im Einklange mit § 23, welcher die Wahlhandlung unter die Kontrolle der Vertrauensmänner stellt, wurde die Anwesenheit

<sup>32)</sup> Das Strutinium gestaltet sich auch nach § 46 RRWD. von 1873 ebenso wie nach der gegenwärtigen Reichsratswahlordnung; nur war es dort unbeschränkt öffentlich.

ber Bertrauensmänner auch während bes Strutiniums ausdrücklich vorgesehen" (Ber. d. WRA., S. 12). Für das Strutinium ist die Offentlichkeit unbedingt nur auf die Bertrauensmänner einzuschränken.

Absat 6: Dieser Absat, ben die ursprüngliche Regierungsvorlage nicht enthielt, wurde durch die Neuschaffung des § 36 und der darin enthaltenen Institution der Ersatmänner notwendig und über Antrag des Abgeordneten Starzhnöki im Wahlresormausschusse dem § 29 angefügt (Verh. d. WRA., S. 541).

In gewissen galizischen Wahlbezirken, in benen nicht nur ber von ber Majorität bezeichnete Kandibat, sondern auch ein Minoritätskandibat als zum Abgeordneten gewählt gilt, hat jeder Wähler außer dem Namen jener Person, die er als Abgeordneten gewählt haben will, auf dem Stimmzettel auch einen Ersahmann, und zwar in der eigens dazu bestimmten Rubrik zu bezeichnen (§ 36).

Die Stimmzählung bezüglich berartiger Ersatmänner geht nun in ber Beise vor sich, daß nur jene Stimmen in Betracht kommen, die 1. für den betreffenden Kandidaten als Ersatmann abgegeben wurden (das heißt nur jene Stimmzettel, in denen der Name des betreffenden Kandidaten in der für den Ersatmann bestimmten Aubrik geschrieben ist), und 2. als Ersatmann für denselben Abgeordneten abgegeben wurden.

Erscheint z. B. der Name des Herrn X auf 1000 Stimmzetteln in der Rubrik für den Ersahmann und auf 100 Stimmzetteln in der Rubrik sür den Abgeordneten, dann zählen im Skrutinium für den Ersahmann nur die ersten 1000 und nicht die 100 anderen Zettel. Und wurde z. B. der Herr X auf 1500 Zetteln als Ersahmann für den Abgeordneten A und auf 500 Zetteln als Ersahmann für den Abgeordneten B nominiert, während Herr Y nur auf 1600 Zetteln als Ersahmann, jedoch bei allen nur als Ersahmann des Abgeordneten A bezeichnet wurde, so gilt Herr Y als Ersahmann gewählt, obgleich er nur 1600 Stimmen auf sich vereinigte und Herr X 2000; denn von diesen 2000 kommen nur je 1500 und je 500 gegenüber den 1600 des Y in Betracht, da sich die 2000 "Ersahmannskimmen" nach zwei Richtungen zersplittert haben.

Das nähere siehe Bemerfungen zu § 36.

# **§** 30.

Stimmen, welche auf eine in Gemäfiheit des § 8 von der Bählbarkeit ans- Absatz 1. geschlossen Bersonen gefallen; Stimmen, welche an Bedingungen geknüpft oder denen Anfträge an den zu Wählenden beigefügt sind; endlich Stimmen, welche die damit bezeichnete Person nicht dentlich entnehmen lassen, sind nugültig und werden den abgegebenen Stimmen nicht beigezählt.

 ser isommet at ar angenome Bonne unninff mit bigtder.

entent un Schmiegen, ware die uner demender in John die 5 36 2000 de 2 une demen un une demend un une der der dem Schmiegelei, energementent un er demend demenden werd demenden demende un der inflichtigen.

🝅 : 🗷 - Frank Linkling in Erman

.....

*--* •

15-

Somme wie eine eine eine eine eine eine Einfestelle eine eine eine eine Einfestelle Einfestelle Einfestelle eine eine Einfestelle eine eine Einfestelle einfestelle eine Einfestelle eine Einfestelle eine Einfestelle eine Einfestelle ein

- I der eine der einen der eine Auftreiche an den zu Geschenden verlieben finn.
- s Sometin, weiten die damm bereiningen Serfon nacht deutlich ausgleicher absert I.es finn der Jell ein, venn der Name auf ein Sometische miebenin fil nier venn nungen nüberer Angaben die setzensche weites Sometin dem Lumen desenmen werden ist die deutsche mitwendig den Lumen des Kandidaren deutlich ein der geständen Jenfeldung der Johnston, nur Angabe des Charafns zur der Lungfe mit den Sommischen zu fangeben.
  - 1 Sommend, die finnen Namen annahm.
- 5 Sommend. De meinem Kinnen in inner Kindrif einhalten, sowiest ihm Lomen mit Ausmanine des in jeder Kindrif an erfter Weste genommen. Die Ausmän, I für den Argentimenen, die andere für ver er ognomm, und nur mit den Zimmischen gemiser gulizischer Besoche, die 2 Argentimene zu mähren dimen, § 29, 36.
  - " Fracing 3 ST BREET DONE IN THE
- M. Com gester seinen Gille ficher im bemilier Babineglement einen bei erfenes Braft
  - A Franciscopiel, welche feinen aber feinen lessouren Ramen enthalten.
- i de ningenel, sus welchen die Berfen des Gemühren nach unzweiselhaft gie eiter der ihr

Außer ben im § 30 angeführten gibt es noch folgende Fälle ber Ungültigkeit:

- 6. Stimmen, die mittels nicht behördlich erfolgter Stimmzettel absgegeben sind (§ 25).
- 7. Stimmen, welche bei einer engeren Wahl auf einen nicht in die Wahl gebrachte Person fallen (§ 35).

Ein zu § 25 gestellter Antrag, Stimmzettel, welche mit äußeren Rennzeichen versehen sind 35), als ungültig zu erklären, wurde bei Beratung bes Gesetz abgelehnt. Bgl. Bemerkungen zu § 25.

- b) Erfagmann=Stimmen:
- 8. Stimmen, die nur auf einen Ersatmann, und nicht zugleich auf einen Abgeordneten sauten, in jenen Wahlbezirken, in denen auch die Wahl von Ersatmännern stattzufinden hat. Dies ist zwar nicht ausdrücklich im Gesetze gesagt, geht aber aus § 29, Absat 4 hervor, wo die Bestimmung enthalten ist, daß die für einen Ersatmann abgegebenen Stimmen nur insoweit zusammengezählt werden sollen, als die betreffende Person Stimmen als Ersatmann für denselben Abgeordneten erhalten hat. Daraus läßt sich zunächst schließen, daß eine Ersatmanns Stimme, um überhaupt gezählt zu werden, eine Person als Ersatsmann eines bestimmten Abgeordneten bezeichnen muß. 36)
- 9. Stimmen, die auf eine Person als Ersatmann für einen nicht= gewählten Abgeordnetenkandidaten gesallen sind, gemäß § 36, Absat 1, wonach bei der Wahl des Ersatmannes nur diejenigen Stimmen zu zählen sind, welche auf den gültigen Stimmzetteln vorkommen, die auf den gewählten Abgeordneten abgegeben wurden. 37)

### § 31.

Rach vollendeter Bahlhandlung wird das darüber geführte Protofoll ge= Absah 1. geschlossen, samt dem Abstimmungsverzeichnisse von den Mitgliedern der Bahl= tommission, dem Bahltommissär und dem Schriftsührer unterschrieben, gemein=

<sup>35)</sup> Bgl. § 10, Alinea 3 bes beutschen Bahlreglements: Ungultig find: . . . 1. Stimmzettel, Die mit einem Rennzeichen versehen find.

<sup>36)</sup> Erl. 3. RRWO. zu § 30, Abs. 2: "In Wahlbezirken, in welchen auch die Wahl von Ersahmännern stattzufinden hat, sind Stimmzettel, welche nicht auf einen Abgeordneten, sondern nur auf einen Ersahmann lauten, im Sinne ber Bestimmung des § 19, letzter Absah, nicht zu zählen."

<sup>37)</sup> Welche Stimmen ungültig sind, wenn jemand als Ersatmann für zwei gewählte Personen Stimmen bekommen hat, ist im Gesetz nicht entschieden, was beshalb von Bedeutung ist, da das Gesetz auch für den Fall, daß jemand als Ersatmann für zwei Abgeordnete gewählt wurde, ebenfalls keine Entscheidung gibt. Bgl. Erläuterung zu § 36.

6 32.

schaftlich nuter Auschlinß ber Bählerlifte, bes Abstimmungsverzeichnisses und ber nutersertigten Stimmlisten, ber gültigen wie auch ber für ungültig erkannten, Stimmzettel versiegelt, mit einer den Inhalt bezeichnenden Anfschrift versehen und dem Bablkommissär übergeben.

- Absay 2. Das Ergebuis ber Stimmenzählung ift von dem Borsitzenden der Bahltommission nach Wiedererössung bes Bahllokales zu verlantbaren.
- Absat 3. Der Bahlkommissär hat den Bahlatt, falls die Abgeordnetenwahl durch die Bahlhandlung vollendet ist, an die politische Landesbehörde, falls aber die Stimmabgabe für eine und dieselbe Abgeordnetenwahl in mehr als einer Bahlverssammlung stattsindet, an den für die Handtwahlkommission bestellten Bahlskommissär einzusenden.
- Absat 4. Werden die Wahlatten nicht von allen Mitgliedern der Wahltommission unterfertigt, so ist der Grund hievon im Wahlprototolle auzusühren.

## 6 32.

- Absat 1. In jenen Fällen, in welchen die Stimmgebung für ein nud dieselbe Abgeordnetenwahl in mehr als einer Wahlbersammlung stattsindet, hat die Ermittlung
  des Gesamtergebnisses aller zusammengehörigen Abstimmungsatte eine Hauptwahltommissionen vorzunehmen, welche zu diesem Behnse die von den einzelnen
  Bahlsommissionen an den für die Hauptwahlsommission bestellten Wahlsommissär
  eingesendeten Wahlatten von diesem zu übernehmen hat.
- Absat 2. Die Hanptwahlkommission versammelt sich in Gegenwart des Wahlkommissärs an dem von der politischen Landesbehörde bestimmten Orte und hat ans sieden Mitgliedern in bestehen, von denen je drei Mitglieder von der Gemeindevertretung des Sies der Hanptwahlkommission und von dem Wahlkommissär aus den an diesem Orte in dem betreffenden Wahlkörper Wahlberechtigten bestimmt werden; das siedente Mitglied wird nach den Bestimmungen des § 18 gewählt oder ernannt. Der Vorsihende der Hanptwahlkommission wird von den Kommissions-mitgliedern mit relativer Stimmenmehrbeit ans ihrer Mitte gewählt.
- Absah 3. Bährend der Ermittlung des Bahlergebnisses haben nur der Bahlsommissär und die Mitglieder der Hanptwahlsommission Zutritt in das Lotal dieser Kommission.
- Absat 4. Die Sanptwahlkommission hat die von den einzelnen Bahlkommissionen festgestellten Ergebnisse der Bahlhandlungen zusammenzustellen, ohne sich in eine überprüfung der Amtshandlungen dieser letzteren Kommissionen einzulassen.
- Absah 5. Rach Ermittlung bes Gesamtergebnisses ber Wahl wird bas barüber geführte Protokoll geschlossen, von den Mitgliedern der Wahlkommission, dem Wahlkommissär und dem Schriftsührer unterschrieden und unter Auschluß der von den
  einzelnen Wahlkommissionen eingelangten Wahlakten versiegelt, mit einer den
  Inhalt bezeichneuden Aufschrift versehen und dem Wahlkommissär übergeben,
  welcher alle Atten an die politische Landesbehörde einzusenden hat.
- Absahl nach Eröffnung bes Kommissionalotales.

3u § 31.38) (Abschluß des Wahlprotofolies und ber Wahlakten) und

§ 32. (Ermittlung bes Gesamtergebnisses ber Stimmen= gebung burch bie Hauptwahlkommission.)

Absat 189): (§ 32). Da ber Abgeordnete vom ganzen Wahlbezirk gewählt wird, der Wahlbezirk aber regelmäßig in mehrere Stimmbezirke zerfällt und mitunter selbst in einem Stimmbezirke vor zwei oder mehreren Kommissionen gewählt wird (vgl. Bemerkung zu § 1), löst sich der Gesamtwahlakt in mehrere selbskändige Teilwahlakte auf, deren Ergebnisse summiert werden müssen, um das Gesamtresultat zu erhalten. Diesem Zwecke dient die sogenannte Hauptwahlkommission, welche die von den einzelnen Wahlkommissionen eines Wahlbezirkes festgeskellten Stimmverhältnisse zusammenzusassen. "Der Bahlkommission wird ein Wahlkommissär beigegeben. "Der Bahlkommissär sie die Hauptwahlkommission, sowie der Tag und die Stunde des Zusammenstrittes dieser Kommission werden von der im § 17, 1. Absah, beseichneten Behörde bestimmt" (Erl. z. KRWD.).

Bemerkenswert im Absahe 1 ist der Gebrauch des sonst im Gesetze wohlweislich vermiedenen Wortes "Wahlversammlung"<sup>40</sup>). Daß von einer Wahlversammlung in einer Wahlversammlung nicht die Rede sein kann, nach welcher die Wähler unter Umständen nur einzeln in das Wahllokale eingelassen werden (§ 23), und dasselbe stets sofort nach der Stimmabgabe zu verlassen haben, ist schon anläslich der Besprechung des § 18 gezeigt worden. Richtiger wäre der Ausdruck: "vor mehreren Wahlkommissionen".<sup>41</sup>)

<sup>38)</sup> Ahnlich wie §§ 46 und 48 RRWD. von 1873.

<sup>39)</sup> Die Reichstratswahlordnung von 1873 kennt keine Hauptwahlkommission; mit der Aufgabe derselben ist dort ein staatliches Organ betraut (§ 52).

<sup>40)</sup> Er fommt nur noch im § 38 vor.

<sup>41)</sup> Der Ausbruck "Wahlversammlung" sindet sich wiederholt in der alten Reichsratswahlordnung von 1873 und hat dort insoferne seine Berechtigung, als nach dieser Wahlverdung tatsächlich eine Versammlung der Wähler zum Zwecke der Wahlvornahme stattsinden kann — ja zahlreiche Bestimmungen des Gesess ein solches Versammeltsein der Wähler voraussehen, z. B. das Verlesen gewisser Paragraphe der Reichsratswahlordnung seitens des Vorsitzenden der Wahlstommission vor den "versammelten Wählern", § 40, das Aufrusen der einzelnen Wähler in der Reichensolge der Wählerliste zum Zwecke der Stimmabgabe, § 42, u. a. Vollends fremd aber ist der alten Reichsratswahlordnung die Bestimmung, derzusolge die Wähler nur einzeln in das Wahllokal gelassen werden.

Die Berwendung des Wortes Wahlversammlung im § 32 unserer Reichsratswahlordnung rührt nun daher, daß man dei Kodisizierung dieses § 32 den entsprechenden § 52 der alten Reichsratswahlordnung benützte und aus diesem das dort gebrauchte Wort — allerdings recht kritiklos — herübernahm. Dies zeigt der einsache Vergleich mit § 52: "In jenen Fällen, in welchen die Stimmgebung

Den 1: Le francisco de l'accessionement genhicht in decede Soil de de de monte Somethement § 18, 1., 2., 1 | 1 | 1. des des de monte de communication de l'accession de Certamongen, decede des de la communication de l'accession de Certamongen, decede des de la communication de l'accession de la communication de la communicati

#36ag 3: Die Serfamm der handenbahdenmillen unterscheibet fich son dem der mienem Saudirummillenem dadung, die es unter dem abliger Massulfe der Öffinnunglich von für gebr. Vertrauensmänner fich demfährer mitte unsuchgen.

**Usien** 5: "Ergist fich die Kommendigkeit einer engeren **Bahl ober** — in Galizien — eines weiteren Sablganges, so dat der **Bahlsommissär** nach § 37 vorzugeben" Erl. 4. KRSC.

## 6 33.

- Miss 1. Wenn von einem Babliseper nur ein Abgesebucker gemählt werben foll, fo ift berjenige als gewählt anzujeben, welcher mehr als die Hälfte aller abgegebenen gültigen Stimmen für fich hat.
- Ablan 2. Wurde die absolute Stimmenmehrheit nicht erlangt, fo wird jur engeren Bahl (§ 35) geschritten.

für eine und dieselbe Abgeordnetenwahl in mehr als einer Bahlberfammlung ftattfindet, ift im Hauptwahlorte bas Gesamtergebnis zu ermitteln." Bgl. auch Bemertung zu § 38. 3u § 33.42) Prinzip ber absoluten Majorität bei Wahl eines Abgeordneten.

**Absah 1:** In diesem Paragraph wird das absolute Majoritätsprinzip als Grundlage für die Bildung des Bertretungskörpers sestgestellt, allerdings mit einer kleinen Einschränkung, indem dieses Prinzip nur für jene Wahlkörper gelten soll, die nur einen Abgeordneten zu entsenden haben; dies ist — mit Ausnahme von 36 Wahlbezirken Galiziens (Nr. 35 bis 70) — bei allen übrigen der Fall. Diese 36 ostgalizischen Wahlkörper haben je 2 Abgeordnete zu entsenden und bei ihnen ist auch nicht das absolute und undeschränkte Majoritätsprinzip, sondern das Prinzip der Minoritätsberücksichtigung für die Abgeordnetenwahl maßgebend.

Absat 2: In den Wahlbezirken, die nur einen Abgeordneten nach dem Majoritätsprinzipe zu wählen haben, kennt das Gesetz nur einen Hauptwahlgang und wenn dieser erfolglos ist, eine engere Wahl.

### 6 34.

Werden von ein und demfelben Bahlfürper gleichzeitig zwei Abgeordnete Absat 1. gewählt, so ist zunächt derjenige als gewählt anzusehen, welcher mehr als die Hälfte aller abgegebenen gültigen Stimmen für sich hat. Neben dem mit absoluter Stimmenmehrheit Gewählten ist als Zweitgewählter derjenige zu betrachten, welcher mehr als ein Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen für sich hat.

Hat im ersten Wahlgange keiner die absolute Stimmenmehrheit erreicht, so Absatz 2. ist ein zweiter Wahlgang einzuleiten. Wenn and in diesem Wahlgange keiner die absolute Stimmenmehrheit erlangt hat, so ist zur engeren Wahl (§ 35) zu schreiten.

Benn im ersten oder zweiten Bahlgange zwar ein zu Bählender die ab= Absatz 3. solnte Stimmenmehrheit erreicht hat, die übrigen Stimmen aber auf zwei oder mehrere Personen derart zersplittert sind, daß keine mehr als ein Biertel der abgegebenen Stimmen sür sich hat, so ist hinsichtlich des zweiten zu Bählenden die engere Bahl (§ 35) einzuletten. Sind im ersten oder zweiten Bahlgange überhaupt nur sür eine Person Stimmen abgegeben worden oder sind die sür das zweite Mandat abgegebenen Stimmen auf eine Person vereint, ohne daß die zur Bahl ersorderliche Stimmenzahl erreicht wurde, so ist für die Bahl des Abgeordneten ein neuer Bahlgang gemäß § 33 einzuleiten.

34 § 34. Minoritätenvertretung in Wahlbezirken mit zwei Abgeordneten.

Ginleitung. Das Prinzip ber Minoritätsberücksichtigung. Die ausschließliche Geltung bes unbeschränkten Majoritätsprinzipes hat ben

<sup>42) § 49</sup> RRWD. von 1873.

übelstand, daß selbst starke Ninoritäten, die oft wichtige und große Bestandteile des Bolkes bilden, in den Parlamenten, die den Gedanken der Bolksvertretung verwirklichen sollen, unvertreten bleiben. Wenn auch — nach herrschender Ansicht — der einzelne, bloß von der Rajorität und gegen den Billen der Ninorität gewählte Abgeordnete, die Intereisen des Gesamtvolkes und nicht bloß der Najorität zu wahren, verspsichtet ist, so hat man es dennoch stets als eine notwendige Forderung der Gerechtigkeit erachtet, auch der Ninorität eine Bertretung zu sichern und das starre Najoritätsprinzip — wenn nicht aufzuheben — so doch einzuschränken.

Solcher Wahlspiteme, die den Gedanken der Minoritätsberücfsichtigung zum Ausdrucke bringen, sind — nach der Einteilung Georg Mehers — zwei Gruppen zu unterscheiden: Das System der Minoritätsvertretung und das der Proportionalwahl. Während sich das System der Minoritätsvertretung damit begnügt, der Minorität einzelner Wahlbezirke neben der Majorität eine Bertretung zu verschaffen — ohne dabei auf die Stimmzahl und die Parteizersplitterung der in der Minderheit gebliebenen Masse genau Kücssicht zu nehmen — stellt sich das System der Proportionalität als Ziel: Durch den Wahlsmodus die Volksvertretung zu einem möglichst genauen Vilde der Parteisverhältnisse im Bolks zu gestalten.

Das Prinzip der Minoritätsvertretung findet seine Berwirklichung in den Systemen der "Stimmhäufung" und der "beschränkten Stimmsgebung".

Das Besen der Stimmhäufung (vote cumulatif) besteht darin, daß in Bahltreisen, in denen mehrere Kandidaten zu wählen sind, der einzelne Bähler von den ihm gebührenden Stimmen so viel als ihm beliebt, auf einen Kandidaten konzentrieren kann. Durch solche Stimmenhäufung kann z. B. eine Minorität, die den dritten Teil der Bählerschaft bildet, von drei zu besehnden Mandaten eines erobern, indem sie ihre Stimmkrast durch weise Beschränkung auf 1 Abgeordneten verdreisacht.

Nach dem Prinzipe der beschränkten Stimmgebung (vote limite) darf von mehreren Abgeordneten, die ein Wahlkörper zu wählen hat, der einzelne Wähler nicht alle, sondern nur einen Teil, z. B. von fünf nur vier, nominieren. Dieser Teil der Kandidaten fällt naturgemäß der Majorität zu, der Rest wird der Minorität überlassen.

Einen besonderen Fall der "beschränkten Stimmgebung" bildet die sogenannte Einzelstimmgebung (vote unique): Bon mehreren Kandibaten, welche der Wahlkörper zu entsenden hat, darf der einzelne Wähler

nur einen wählen. Jeber Wähler hat nur eine Stimme, während ber ganze Wahlkörper mehrere Abgeordnete wählt. Als gewählt erscheint nämlich nicht nur berjenige, welcher die (absolute oder relative) Majorität hat, sondern auch die ihrer Stimmenzahl nach nächsten nach ihm. Im einzelnen kann dieses vote unique verschieden gestaltet sein. Insbesondere die Grenze nach unten, das heißt die Bestimmung jener Stimmenzahl, der noch eine Bertretung gegeben werden soll, kann mannigfaltig geregelt werden. So kann z. B. bestimmt sein: Gewählt sind die beiden Kandidaten, welche die meisten Stimmen haben, vorausgesetzt, daß sie mindestens ein Drittel der abgegebenen Stimmen aus schler; kleinere Parteien können ihren Kandidaten nicht durchsehen. Ober: Gewählt ist 1. derzenige, der die absolute Majorität hat, 2. der nächstolgende, vorausgesetzt, daß er mehr als ein Viertel aller abgegebenen Stimmen hat; und ähnliches.

Der wesentliche Nachteil bes Systemes der Stimmbeschränkung in allen seinen Spielarten, wie überhaupt jeder Art der "Minoritätsvertretung besteht — wie Georg Meher sagt — darin, daß diese Systeme "der Minorität wohl die Möglichkeit, aber nicht die Sicherheit gewähren, neben der Mehrheit einen Anteil an der Vertretung zu erlangen, daß eine gut disziplinierte Majorität bei geschickter Stimmverteilung auch bei diesen Einrichtungen den Sieg davontragen kann" (a. a. D. S. 629). Ein weiterer Nachteil ist, daß die Minorität ihre Stärke und lokale Verteilung im vorhinein genau kennen und richtig abschähen muß, um einen Ersolg zu erringen, daß nur verhältnismäßig starke Minoritäten, die schon deutlich an die Wajorität heranreichen, durchdringen können, und daß — insbesondere bei den hier angesührten Fällen des vote unique — das der Minorität zugedachte Mandat ganz unbesetzt bleiben oder auch der Majorität zusallen kann, wenn es für sich allein während der Wahlveriode erledigt wird.

Absat 1: Mit Rücksicht auf gewisse nationale Siebelungsverhältnisse in Galizien, insbesondere das Nebeneinanderwohnen von Polen und Ruthenen im Osten des Landes, sah man sich bei Schaffung der Reichseratswahlordnung veranlaßt, zum Schutze nationaler Minoritäten gewisse Garantien zu schaffen, indem man für eine Reihe von galizischen Wahlkreisen bestimmte, daß neben dem von der Majorität Gewählten, auch der Kandidat der Minderheit ein Mandat erhalten solle.

Schon die ursprüngliche Gautschsche Regierungsvorlage enthielt im § 34 die Bestimmung, daß in Wahlbezirken, denen zwei Mandate zusgewiesen sind, diejenigen als gewählt anzusehen seien, welche je mehr

als ein Drittel aller abgegebenen Stimmen für sich hätten. Da die hiedurch geschaffene Untergrenze für eine noch auf Bertretung berechtigte Minorität als zu hoch befunden wurde, und bei Zugrundelegung dieses Spstems in vielen Bezirken relativ starke Minoritäten ohne Bertretung geblieden wären, brachte Ministerpräsident Prinz Hohenlohe in der Sitzung des Bahlreformausschusses vom 7. Mai 1906 die gegenwärtige Fassung des § 34 in Borschlag. Dieser Borschlag wurde dann als Antrag des Abgeordneten Dr. Löcker vom Bahlreformausschusse ans genommen und vom Plenum beider Häuser zum Beschlusse erhoben.

Das durch § 34, Absat 1 geschaffene Wahlspitem ist nun eine Minoritätsvertretung, und zwar jener Spezialsall der beschränkten Stimmgebung, den wir oben als vote unique, Einzelstimmgebung, dezeichnet haben, und nicht — wie in vielen Reden der Absgevordneten und Zeitungsartikeln, ja sogar im Berichte des Wahlresormaussichusses bedauptet wurde — das Svitem der Proportionalwahl. Das Charakterisikum des vote unique: Kur eine Stimme des Wählers dei medreren Mandaten des ganzen Babkörvers liegt gemäß § 34 vor. Inwir ist die Bestimmung, daß seder Wähler nur eine Stimme abzuschen dat, nicht ausdrücklich in dem Vortlaute des § 34 enthalten, allein dies gedt aus § 5 und § 30. Absz. 3. sowie aus dem ganzen Insammendunge derror. der anderen Falles sinnlos wäre.

And Mahandan has hearthomy with propositing son für ha makanda and has heart a hour with direct Bahle with an analytic material and the heart has heart has heart had have been and an alternative heart has heart had been been been also also also as a source which has been been Aby.

Absat 2: Während bei der Wahl nur eines Abgeordneten (§ 33) sofort nach dem resultatsosen Berlause des ersten Wahlganges zur engeren Wahl geschritten wird, ist bei der Wahl von zwei Abgeordneten durch einen Wahlkörper im Falle der Resultatsosigkeit des ersten vorerst ein zweiter Wahlgang, und erst wenn dieser ohne Erfolg geblieben ist, die engere Wahl vorzunehmen.

Böllig erfolglos ist ber erste Wahlgang, wenn Kandidat mehr als die Hälfte aller abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. Z. B. wenn drei Personen je ein Drittel der abgegebenen Stimmen erhalten. Hier mangelt es an einem ersten Gewählten, aber auch ein bestimmter zweiter Gewählter ist nicht vorhanden, da ja die Boraussetzungen eines solchen auf drei Kandidaten zutreffen, während dies nur für einen der Fall sein soll, damit er als gewählt erscheinen kann (vgl. Bemerkungen zu Absat). Rur in diesem Falle ist ein zweiter Wahlgang vorzunehmen und, wenn derselbe ebensalls keine absolute Majorität eines Kandidaten zu Tage sördert, dann ist zur engeren Wahl, und zwar bezüglich beider Kandidaten zu schreiten.

- Absat 3: Anders als in Bemerkung zu Absat 2 ift der Borgang, wenn im ersten Wahlgange zwar ein Kandidat die absolute Majoritäterlangt hat, jedoch kein anderer Kandidat die Boraussetzungen des zweiten Gewählten, nämlich mehr als ein Viertel der abgegebenen Stimmen aufzuweisen hat. Hier sind zwei Fälle zu unterscheiden:
- 1. Stimmzersplitterung. Es treten mehrere Minoritätskandibaten auf, ohne daß einer von ihnen mehr als ein Viertel der Stimmen auf sich vereinigen kann. In diesem Falle sindet kein zweiter Wahlgang statt, sondern gleich die engere Wahl, jedoch nur hinsichtlich des zweiten zu Wählenden. Da sich hiebei die Wahl nur auf die Minoritätskandidaten zu beschränken hat, bleibt das Prinzip der Minoritätenvertretung gewahrt.
- 2. Zu geringe Stimmenzahl ber Minorität. Sind beim ersten ober zweiten Wahlgange alle Stimmen auf eine Person vereinigt, gibt es somit überhaupt keine Minorität, oder ist die Zahl ihrer Stimmen, ohne daß eine Zersplitterung stattgefunden hat, das ist also bei Auftreten eines einzigen Minoritätskandidaten, weniger als ein Viertel aller abgegebenen Stimmen, dann sindet ein zweiter Wahlgang statt, jedoch nicht etwa im Sinne des § 34, Abs. 1, sondern nach § 33, das heißt nach dem Prinzipe der absoluten Majorität. Die Majorität des ersten Bahlganges erhält auch das zweite Mandat. Das Prinzip der Minoritätenvertretung ist ausgeschaltet, da ja in diesem Falle entweder übershaupt keine Minorität vorhanden ist, oder dieselbe nicht jene Stärke hat, die sie nach dem Gesetze zu einer Vertretung berechtigt.

Hat beim zweiten Bahlgange eine berartige Bereinigung aller Stimmen auf einen Kandibaten ober eine übergroße Zersplitterung aller ber Minoritätsstimmen stattgefunden, dann ist der gemäß Absah 3, nach § 33 einzuleitende neue Wahlgang der dritte, dem überdies noch eine engere Bahl unter Umständen solgen kann, so daß eventuell vier Abstimmungen notwendig sein können, um ein gesehliches Wahlresultat zu erzielen.43)

## 6 35.

- Absah 1. Sandeit es fich um die Wahl eines Abgeseducien, so haben sich bei der engeren Wahl die Wähler auf jene zwei Personen zu beschränken, die bei dem vorangegangenen Wahlgange in dem in § 34, lehter Absah, vorgesehenen Falle nach demjenigen, der die erforderliche Stimmenzahl erreicht hat die relativ meisten Stimmen für fich batten.
- Absay 2. Sind in der engeren Bahl zwei Abgenednete zu wählen, so findet die engere Bahl zwischen jenen drei Personen ftatt, die beim letten Bahlgange die relativ meisten Stimmen für fich hatten, wobei jene zwei Personen als gewählt anzuseben find, auf welche die relativ meisten Stimmen entfallen find.
- Mbfat 3. Bei Stimmengleicheit entschet bas vom Borsitzenben ber Bahltommiffion zu glebende Los, wer in die engere Bahl zu bringen fei.
- Absat 4. Jede Stimme, welche bei der engeren Bahl auf eine nicht in diese Bahl gebrachte Person fullt, ift als ungultig zu betrachten.
- Absah 5. Sind bei der engeren Bahl alle abgegebenen gültigen Stimmen zwischen ben in die Bahl gebrachten Personen gleich geteilt, so entscheide das vom Borsibenden der Bahltommission zu ziehende Los, wer von ihnen als gewählt ausussehen sei.

3n § 35.41) Engere 28ahl.

- Abfat 1: Gine engere Bahl tann in brei verschiebenen Fallen ftattfinden:
- 1. Wenn im vorangegangenen Wahlgange nur ein Kandidat, und zwar gemäß § 33 zu wählen war, ohne die absolute Majorität zu bekommen (das ist in Wahlbezirken, die nur einen Abgeordneten zu entsenden haben und in Wahlbezirken mit zwei Mandaten nur im Falle des § 34, Absat 3, Schluß).
- 2. Wenn im vorangehenden Bahlgange zwei Kandidaten zu wählen waren und (es muß schon im zweiten Bahlgange gewesen sein) keiner

<sup>43)</sup> Für die Bahlen in den Bahlbezirken mit zwei Abgeordneten find baher auch in der Bahlansschreibung vier Termine (Bahltage) festgefest.

<sup>44</sup> Die Borschriften über engere Wahlen, soweit sie sich auf Wahlbezirke mit einem Abgeordneten beziehen, sind dem § 50 der Reichsratswahlordnung von 1873 entnommen.

bie absolute Stimmenmehrheit erlangt hat. Hier ist die engere Bahl bezüglich des ersten und zweiten Gewählten vorzunehmen.

3. Wenn im vorangehenden (ersten) Wahlgange zwei Kandidaten zu wählen waren, und zwar einer die absolute Majorität erlangt hat, keiner der anderen aber mehr als ein Biertel der abgebenen Stimmen ausweist. Hie engere Wahl nur bezüglich des zweiten Gewählten vorzunehmen.

Die engere Wahl sindet somit im ersten und dritten Falle zwecks Besetzung eines Mandates (und zwar im ersten Falle eines Majoritäts-, im dritten eines Minoritätsmandates) statt. Im zweiten Falle zwecks Besetzung zweier Mandate. Danach richtet sich auch die Disposition des § 35.

Ξ

-

:

Wenn asso durch die engere Wahl nur ein Mandat zu besetzen ist, dann haben sich die Wähler im ersten Falle auf die beiden Kandisdaten zu beschränken, welche die relativ meisten Stimmen sür sich hatten; im dritten Falle auf jene beiden Minoritätskandidaten (der Majoritätskandidat ist ja bereits gewählt), welche die resativ meisten Stimmen aufzuweisen hatten. Z. B.: Im ersten Wahlgange entsielen von 100 Stimmen auf je einen Kandidaten 51, 19, 16 und 14 Stimmen. Der Majoritätskandidat mit 51 Stimmen ist gewählt. Von den drei Minoritätskandidaten, auf die sich die restlichen 49 Stimmen zersplitterten, kommen in die engere Wahl die beiden Kandidaten mit 19 und 16 Stimmen.

Da die Majorität in der engeren Wahl mitwählt, erhält sie auch auf die Besetzung des zweiten Mandates insosern einen Einfluß, als sie zwar auf die Kandidaten der Minorität beschränkt ist, aber von diesen doch jenem den Ausschlag geben kann, der ihr genehm ist.

Absatz 2: Sind durch die engere Wahl zwei Mandate zu besetzen — also im zweiten Falle unserer Einteilung — muß sich die Stimmgebung auf jene drei Kandidaten beschränken, welche im vorangegangenen Wahlsgange die relativ meisten Stimmen erhalten haben. Z. B. das Ressultat des vorangegangenen Wahlganges ist folgendes: bei 100 Stimmen vier Kandidaten mit je 50, 20, 16 und 14 Stimmen. In die engere Wahl kommen die Kandidaten mit 50, 20 und 16 Stimmen. Gewählt ist, wer die relativ meisten Stimmen hat.

**Absat 3:** Beispiel: Resultat des vorangegangenen Wahlganges, im ersten Falle: Kandidat A 50 Stimmen, B 25, C 25. Los zwischen B und C. (Es wird einer ausgelost, der mit A in die engere Wahl kommt.) Im zweiten Falle: A 50 Stimmen, B 20, C 15, D 15. Los zwischen C

und D. (Es wird einer ausgelost, der dann mit A und B in die engere Wahl fommt.) Im dritten Falle: A 58 Stimmen, B 14, C 14, D 14. Los zwischen B, C, D. (Es werden zwei ausgelost, die dann in die engere Wahl fommen.)

Absat 4: Bgl. die Aufzählung ber Ungültigkeitsgrunde in Bemerkung zu § 30.

#### 6 36.

- Absau von ein und demselben Bahllürper gleichzeitig zwei Abgeordnete gewählt werden, so werden unter einem mittels derselben Stimmzettel anch Ersausmänner gewählt, und zwar in der Beise, daß jeder Bähler auf seinem Stimmzettel ancher dem Ramen derzenigen Person, welche er zum Abgeordneten wählt, anch noch den Ramen einer zweiten Person, welche er zum Ersausmene wählt, in einer zweiten Andril des Stimmzettels aufzuschreiben hat. Die Bahl des Ersaumunes ersolgt in jenem Bahlgange, in welchem die Bahl des betreffenden Abgeordneten vollzogen wird.
- Absat 2. Bei der Bahl des Ersatmannes sind nur diejenigen Stimmen zu zählen, welche auf den gültigen Stimmzeiteln vorkommen, die für den gewählten Abgeordneten abgegeben wurden. Als Ersatmann gewählt ift diejenige Person anzuschen, welche hienach die relativ meisten Stimmen auf sich vereinigt hat. Haben bei dem entscheidenden Bahlgange zwei oder mehrere Personen eine gleiche Anzahl von Stimmen erhalten, so entscheidet zwischen denselben das Los, wer als gewählt anzuschen ist.
- Absah 3. Der Ersahmann tritt in das hans der Abgeordneten in dem Falle ein, wenn das Mandat dessenigen Abgeordneten, zu dessen Bertretung er gewählt worden ist, erledigt ist. Falls jedoch beide Abgeordnetenmandate des Wahlbezirkes gleichzeitig erledigt werden, so ist für beide die Neuwahl einzuleiten.
- Absat 4. Wenn ein Ersammann die Wählbarkeit verliert, mit Tod abgeht oder auf seine Funktion als Ersammann verzichtet, so ist im Falle der Erledigung des betreffenden Abgeordnetenmandates dasselbe dis zur Sinleitung der allgemeinen Neuwahlen, beziehungsweise dis zur Erledigung des zweiten Nandates nicht zu besehen. Dasselbe hat zu geschen, wenn der in das Abgeordnetenhans eingetretene Ersammann aus irgend einem Grunde aushört, Mitglied des Hauses zu sein.

#### 3n § 36. Erfagmanner.45)

Die Einführung des Prinzipes der Minoritätsvertretung in jenen Wahlbezirken, welche zwei Mandate zu besetzen haben, "ließ es als geboten erscheinen, nicht nur die bisher geltenden Bestimmungen über die engeren Wahlen diesem Systeme entsprechend zu adaptieren, sondern auch für Fälle der Erledigung eines Mandates, in Wahlbezirken, auf

<sup>45)</sup> Bgl. die Landtagsmahlordnungen von 1860 (Einleitung S. 11ff.).

welche zwei Abgeordnete entfallen, Borsorge zu treffen, um zu verhindern, daß bei Erledigung des Mandates der Minorität auch dieses Mandat von der Majorität erobert und so der mit diesem Systeme bei den allgemeinen Wahlen versolgte Zweck durch Ersaywahlen paralysiert wirb" (Ber. d. WRA., S. 13).

Wird eines der beiben, auf Grund des Spstemes der Minoritätenvertretung besetzten Mandate frei, muß bei einer gewöhnlichen Ergänzungswahl, an der sich ja die Majorität beteiligt, dieses Mandat
der Mehrheit zusallen. Handelt es sich um ein Mandat, das schon
bei der allgemeinen Wahl von der Majorität besetzt wurde, so ist in
dieser Wiedereroberung kein übelstand zu erblicken. Nur eine derartige
Besetzung eines Minoritätsmandates hätte die Bedeutung einer völligen
Ausschaltung des Prinzipes der Minoritätsvertretung.

Ein Mittel, solche Durchbrechungen bes Shstemes zu verhinbern, liegt darin, daß man an Stelle einer allgemeinen Ergänzungswahl, an der alle Wahlberechtigte des Bezirkes teilnehmen, nur jene Personen zur Stimmabgabe zuläßt, die das erledigte Mandat schon bei der allgemeinen Wahl besetzt hatten. Abgesehen davon, daß ein derartiger Wahlmodus nur bei einer ganz geeinigten Minorität völlig einwandsloß sunktioniert, kann er vor allem nur dort Platz greisen, wo die Stimmabgabe keine geheime ist und protokollarisch sestgestellt wird, für welchen Kandidaten jeder Wähler seine Stimme abgegeben hat. Für das Geltungsgebiet der geheimen Wahl muß ein anderer Ausweg gesucht werden. Dieser sindet sich in der Institution der Ersamänner.

Das Wesen berselben besteht barin, daß zugleich mit den beiden Abgeordneten für jeden je ein Ersahmann gewählt wird, der im Falle der Erledigung des für ihn bestimmten Mandates einsach nachrückt. Das durch wird eine allgemeine Ergänzungswahl — solange der entsprechende Ersahmann sein Amt behält — überstüsssig.

Die Institution der Ersatmänner, welche die ursprüngliche Regierungsvorlage nicht enthielt, wurde auf Antrag des Abgeordneten Dr. Ritter v. Starzynski als neuer § 36 in das Geset ausgenommen. Gegen die Einführung dieses novum<sup>46</sup>) wurden weder im Ausschusse noch im Plenum prinzipielle Einwände gemacht. Nur auf die damit versbundenen wahltechnischen Schwierigkeiten, die für die Wähler beim Ausssüllen der Stimmzettel, für die Wahlkommission beim Skrutinium erswachsen, serner auf die problematische Stellung solcher Ersatmänner

<sup>46)</sup> Bgl. jedoch die hiftorische Einleitung Seite 11. Das Inftitut ber Ersasmanner findet sich in ben vier Landesftatuten bes Oftoberdipsomes.

während der Zeit, da das Mandat besetzt bleibt, und auf das Bersagen der Institution für den Fall, daß auch der Ersatmann wegfällt, wurde hingewiesen (vgl. Berh. d. WNA., S. 534 bis 541, und Stenographisches Protofoll, S. 40.265 ff., 40.272 ff., 40.282 ff.).

Absat 1: 1. Die Bahl des Ersatmannes sindet im selben Bahlsgange statt wie die des Abgeordneten, zu dessen eventuellem Ersat er bestimmt ist. Der Modus, die beiden Ersatmänner — was vielleicht einsacher wäre — in einem zweiten Bahlgange nach denselben Grundsähen wie die beiden Abgeordneten zu wählen, wurde bei Beratung des Gesetzes im Ausschusse darum nicht atzeptiert, weil dies eine zu starke Inanspruchnahme der Bähler zur Folge gehabt hätte.

Eine andere Möglichkeit, die erforderlichen Ersatmänner zu berusen, die darin gelegen ist, denjenigen als Ersatmann zu erklären, der nach dem gewählten Abgeordneten die nächstgrößte Stimmenzahl hat<sup>47</sup>), wurde vom Ausschusse darum abgelehnt, weil dieser Modus den Kandidaten einer verschwindend kleinen Minorität den Eingang ins Parlament ermöglicht hätte (vgl. die Rede des Abg. Dr. v. Starzynski, Stenographisches Protokoll, S. 40.282).

2. Die Stimmzettel in benjenigen Bahlbezirken, welche zwei Mandate zugewiesen haben, enthalten zwei Rubriken: eine für den Abgeordneten und eine für den Erfapmann diefes Abgeordneten. Die in der Ersahmannrubrik eingetragene Berson gilt als Ersahmann nur für jenen Abgeordneten, beffen Ramen auf bemfelben Stimmzettel (in ber Abgeordnetenrubrit) enthalten ift. Unzuläffig ift es, auf bemfelben Stimmzettel, ben X zum Abgeordneten und ben Y zum Ersatmanne, nicht des X, sondern etwa des Z zu bezeichnen. Dies sagt das Geseth zwar nicht ausbrücklich, sett es jedoch als selbstverständlich voraus, wie aus Absat 2 hervorgeht. Auch enthält bas Gefet teine Bestimmung darüber, wie ein solcher Stimmzettel zu behandeln sei, auf welchem jemand als Ersatmann für eine andere Person bezeichnet ist, als die Abgeordnetenrubrik enthält. 3. B.: als Abgeordneten: Karl Mayer; als Ersatmann: Franz Schulz, als Ersatmann des Robert Berger. Ob eine solche dem Namen des Ersatmannes beigefügte Rlaufel als nicht beigesett ober die ganze Ersatmannrubrik als nicht ausgefüllt zu betrachten sei usw., darüber gibt das Geset keinen Aufschluß.

Absatz 2: Die Feststellung des Ergebnisses der Wahl des Ersatzmannes kann erst beginnen, nachdem eruiert ist, welche zwei Kandidaten zu Abgeordneten gewählt wurden. Als Ersatzmänner kommen nämlich überhaupt nur jene Personen in Betracht, welche auf den für die beiden

<sup>47)</sup> Bgl. Die hiftorische Ginleitung Seite 12.

gewählten Abgeordneten abgegebenen Stimmzettel bezeichnet wurden. (Daraus ersieht man, daß das Gesetz an den Fall gar nicht gedacht hat, daß auf dem für den gewählten Abgeordneten abgegebenen Stimmzettel eine Person als Ersatmann für einen anderen als den Gewählten bezeichnet ist.)

Schon im § 29, Absat 4, ist die Bestimmung enthalten, daß beim Strutinium für die Wahl des Ersatmannes "die Stimmen so zu zählen sind, daß die für eine Person abgegebenen Stimmen nur insoweit zusammengezählt werden, als diese Person Stimmen als Ersatmann für denselben Abgeordneten erhalten hat". Erhielt also z. B. Herr X Stimmen als Ersatmann für den Abgeordneten A und andere als Ersatmann für den Abgeordneten B, so werden alle diese auf den X entfallenden Stimmen nicht etwa zusammenaddiert, sondern es kommen von diesen Stimmen nur jene in Betracht, die X als Ersatmann für den Gewählten von den beiden A und B erhalten hat.

Bic liegt nun der Fall, wenn beide A und B gewählt wurden, mit anderen Worten, wenn jemand sowohl in den für den gewählten Abgeordneten ber Majorität abgegebenen Stimmzetteln, als in jenen für den gewählten Abgeordneten der Minorität, als Ersatmann bezeichnet wird, somit als Ersaymann für beide gewählte Abgeordnete Stimmen erhalten hat. Welche Stimmen sind hier zu zählen? Beibe Arten von Stimmen, ober nur jene, welche zahlreicher find? § 29, Absat 4, sagt nur, daß die Ersaymannstimmen insoweit zusammenzuzählen sind, als fie jemanden als Erfatmann für benfelben Abgeordneten bezeichnen. Die Stimmen, die X als Ersagmann für A erhalten hat, durfen nicht zu ben Stimmen gerechnet werden, die X als Ersatmann für B erhalten hat. Einen weiteren Aufschluß gibt bas Gesetz nicht und sieht insbesondere nicht für den Fall vor, daß ein und dieselbe Berson als Erfaymann für zwei gewählte Abgeordnete tatfächlich gewählt wird: eine Ersatmanndoppelwahl. Auch § 39 RRWD., der von Doppelwahlen der Abgeordneten spricht, enthält nichts davon.

Als Ersahmann gewählt gilt diejenige Person, welche die relativ meisten Stimmen hat. 3. B. bei 100 Wählern und 2 Mandaten: Als Ersahmann für den mit 51 Stimmen gewählten Abgeordneten A würde bezeichnet: X mit 25, Y mit 20, Z mit 6 Stimmen; als Ersahmann für den mit 26 Stimmen gewählten Abgeordneten B (der Minorität) würden bezeichnet: M mit 12, N mit 10 und 0 mit 4 Stimmen.

Als Ersamänner gewählt erscheinen X (mit 25 Stimmen) als Ersamann des Abgeordneten A, und M (mit 12 Stimmen) als Ersaymann des Abgeordneten B. Es besteht somit das Prinzip der relativen Majorität, jedoch gesondert innerhalb der Majorität und der Minorität.

Kür die Bahl der Ersatmänner gilt also nicht dasselbe Stimmenverhältnis wie für die Bahl der beiden Abgeordneten (erstes Mandat absolute Majorität; zweites Mandat mindestens mehr als 25 Prozent) und konnte auch nicht angenommen werden; denn die absolute Majorität, respektive qualifizierte Minorität, die sich für je einen Abgeordneten gefunden hat, ift nicht notwendig diefelbe für deffen Erfagmann, ba bie Bähler, die alle einen Abgeordneten wählen, nicht immer auch bieselbe Berson als Ersaymann bezeichnen, was bei mangelnder Parteibisziplin sogar regelmäßig ber Fall sein wird. Es ware baber unmöglich gewesen, die Ersatmänner im selben Bahlgange mit den beiden Abgeordneten mahlen zu laffen und zugleich für ben Ersagmann ber Majorität, ebenso wie für den Abgeordneten der Majorität, die absolute Majorität aller abgegebenen Stimmen, und auch für den Ersatmann der Minorität diefelbe Stimmenanzahl wie für beren Abgeordneten: mehr als ein Biertel aller abgegebenen Stimmen zu fordern. Das Gefet begnügt sich baber mit Recht, jenen als Ersatmann für gewählt zu erklären, ber innerhalb ber Majorität von jenen Stimmen, die für den Abgeordneten ber Majorität abgegeben wurden, die relativ meisten Stimmen erhalten hat, und ebenso mutatis mutandis benjenigen, der innerhalb ber Minorität die meisten Stimmen auf sich vereinigte. Doch kommt für die Wahl des Ersahmannes, wenn mehrere Minoritätsparteien vorhanden sind, nur jene Minorität in Betracht, die fraft ihrer Stimmenzahl ihren Abgeordneten burchseten konnte. (Bergleiche dagegen die Ausführungen zu § 26 in der Rede des Abgeordneten Dr. v. Starzynsti, Stenographisches Prototoll, S. 40.282: ". . . . baß gleichzeitig für jeden Abgeordneten auch ein Ersatmann bestellt werde, und zwar für denjenigen, welchen die absolute Stimmenmajorität gewählt hat, ein Ersatmann, welcher mittels besselben Bablattes auch mit absoluter Stimmenmajorität gewählt wirb, und bann für ben Abgeordneten der Minorität mittels besselben Bahlaktes auch ein Ersatmann, welcher gleichfalls mit wenigstens 25 Prozent ber Stimmen gewählt wird." Diese Interpretation steht jedoch — unserer Ansicht nach — im Widerspruche zum Wortlaute bes § 36, ber ausbrucklich für die Bahl jedes Ersaymannes nur die relative Majorität der auf ben gewählten Abgeordneten entfallenden Stimmen verlangt.)

Absatz 3: Jeder Ersatmann ist einem bestimmten Abgeordneten zugeordnet, ist Anwärter auf ein bestimmtes Mandat, in das er einzig und allein — und zwar im Falle des Freiwerdens — nachzurücken hat. Ein solches Nachrücken sindet jedoch nur statt, wenn eines der beiden Mandate desselben Wahlbezirkes frei wird; werden beide gleichszeitig erledigt, z. B. bei Ungültigkeitserklärung beider Wandate durch

bas Abgeordnetenhaus, ist für bas Funktionieren ber Ersatmännerinstitution kein Anlaß gegeben, ba ja in diesem Falle der Anwendung bes Prinzipes der Minoritätsvertretung nichts im Wege steht. Es muß daher eine Ergänzungswahl stattsinden.

Eine empfinbliche Lücke weist bas Gesetz baburch auf, daß es die Fälle des Nachrückens des Ersatmannes bei "Erledigung" des Abgeordnetenmandates mit Rücksicht auf die verschiedenen Arten einer solchen "Erledigung" nicht näher differenziert, insbesondere keine Bestimmung darüber enthält, was zu geschehen hat, wenn das Abgeordnetenmandat dadurch erledigt wird, daß die Wahl des betrefsenden Abgeordneten vom Hause für ungültig erklärt wird. Man wird hier wohl zwei Fälle unterscheiden müssen: Wird die Wahl des Abgeordneten wegen mangels haften Wahlversahrens kassiert, dann ist zugleich die Wahl des entsprechenden Ersatmannes ungültig, da sie ja im selben Wahlakte ersolgte. Aber auch die Wahl des zweiten Abgeordneten und seines Ersatmannes wird hiedurch in Frage gestellt, da ja beide Abgeordnete und ihre Ersatmänner durch einen einzigen Wahlakt in einem gemeinsamen Wahlversahren gewählt werden.

Wird dagegen die Wahl des Abgeordneten aus Gründen aufsgehoben, die lediglich in der Person dieses Abgeordneten liegen, z. B. mangelndes Alter, und ähnliches, dann ist die Wahl seines Ersahmannes hiedurch nicht tangiert und ein Nachrücken seinerseits kann stattsinden.

Gegen diese Interpretierung tann ber Umstand nicht angeführt werben, daß die Bultigfeit ber auf ben Erfagmann gefallenen Stimmen von der Gultigkeit der Stimmen seines Abgeordneten abhängen, daber gemäß § 36, Absat 2 nur jene Ersatmannstimmen als gultig zu zählen seien, die auf den gultigen Stimmzetteln vorkommen, die für den gewählten Abgeordneten abgegeben wurden; und daß daher jede Ungültigkeitserklärung ber Abgeordnetenwahl auch die ber entsprechenden Ersahmannwahl involviere. Denn unter ber im § 36, Absat 2 erwähnten Ungultigkeit ber Stimmen ift, wie immer im Gesete, nur die formale Ungultigkeit zu verstehen, deren Fälle in der Reichsratswahlordnung taxativ aufgezählt sind (§§ 25, 29, 30, 35, 36), die sämtlich aus dem Stimmzettel und nicht aus der Person des Abgeordneten sich ergeben — mit Ausnahme ber im § 30 erwähnten Ausschließungsgründe bes § 8 RAWO. (vgl. die Erläuterungen zu §§ 21 und 30). Und insofern erleidet auch der oben erwähnte Grundsat, betreffend das Rachruden bes Ersatmannes bei Ungultigkeitserklärung der Abgeordnetenwahl durch das Abgeordnetenhaus eine Ausnahme, so daß bemnach ein Nachruden bes Ersaymannes in allen Fällen stattzufinden hat, wenn die Kassierung der Wahl des Abgeordneten aus persönlichen Gründen — mit Ausnahme der im § 8 bezeichneten Ausschließungs= gründe — erfolgt; im letteren Falle ist auch die Bahl des Ersat= mannes ungültig.

Absat 4: Benn einer der beiden Ersamänner wegfällt, dann stellen sich dieselben Schwierigkeiten ein wie bei Erledigung eines der beiden Abgeordnetenmandate. Denn die beiden Ersamännermandate hängen ebenso innig zusammen und bilden ebenso ein einheitliches Ganzes, wie die beiden Abgeordnetenmandate. Die Möglichkeiten, den durch Erledigung nur eines Mandates hervorgerusenen Schwierigkeiten beizukommen, sind daher die gleichen — hier wie dort.

Da jedoch unfer Gefet eine felbständige Besetzung von Erfatmannermandaten nicht kennt, fo tommt die Erledigung eines folchen Mandates nur dann in Betracht, wenn auch das entsprechende Abgeordnetenmandat erledigt wird, da in einem solchen Falle ein Rachruden nicht stattfinden kann. Die Ausfüllung einer solchen Lude könnte auf die Beise erfolgen, daß man eine zweite Kategorie von Ersapmännern schafft, die im Falle des Ausfalles eines der beiden ersten Ersapmänner an deren Stelle zu treten hätten. Doch ist dies ein Beg, der ins Unbegrenzte führt. Sonft find noch zwei Doglichfeiten gegeben: Entweder man läßt es im Falle des Freiwerdens des betreffenden Abgeordnetenmandates zu einer allgemeinen Ergänzungswahl kommen, das bedeutet aber — wenn es sich um ein Mandat der Minorität handelt — wie ichon oben gezeigt, eine Durchbrechung bes Prinzipes der Minoritätsvertretung, zu dessen Erhaltung die ganze Institution ber Ersagmanner geschaffen wurde; ober man läßt - wie es unjer Gejet vorschreibt — ein jolches Abgeordnetenmandat, dessen Ersapmann weggefallen ift, bis zu jenem Zeitpunkte unbesett, in welchem beide Abgeordnetenmandate samt den dazu gehörigen Ersakmännermandaten neu besetzt werden. Dies ist jedoch nur der Fall bei allgemeinen Reuwahlen ober bei einer Erganzungswahl, wie sie für Wahlbezirke mit zwei Mandaten allein möglich ist, nämlich gleichzeitig für beide Abgeordnetenmandate, das ift alfo, bei Erledigung auch des zweiten Mandates. Ift somit das erste Abgeordnetenmandat erledigt worden, nachdem vorher der entsprechende. Ersatmann weggefallen ift, und wird bann auch das zweite Abgeordnetenmandat frei, dann rudt der noch vorhandene zweite Ersahmann nicht nach, sondern er verliert badurch ipso jure sein Mandat, und es findet eine Erganzungswahl für beide Abgeordneten- und die entsprechenden Ersatmännermanbate ftatt.

Der Begfall eines der beiden Ersagmanner vor Erledigung des zugeordneten Abgeordnetensites hat somit die völlige Lahmlegung auch

bes zweiten Ersahmannes zur Folge, wenn das dem ersten Ersahmanne zugeordnete Abgeordnetenmandat vor dem zweiten Mandate ersedigt wird. Liegt jedoch der Fall so, daß von den vier (Abgeordneten= und Ersahmann=) Mandaten zuerst ein Ersahmannmandat ersedigt wird und hierauf das andere, dem ersedigten Ersahmannmandate nicht zusgeordnete Abgeordnetenmandat, dann rückt der zweite Ersahmann ordsnungsgemäß nach.

Ist ber erste der beiden Ersaymänner infolge Wegsalles des ersten der beiden Abgeordneten ins Abgeordnetenhaus eingetreten, während der zweite sein Ersaymannmandat behält, liegt die Situation ebenso, wie im Falle, der eine der beiden Abgeordneten entfällt, nachdem sein Ersaymann schon weggefallen ist. Fällt später der zweite Abgeordnete weg, rückt der zweite Ersaymann nach. Jest sind beide Ersaymänner Abgeordnete geworden. Fällt einer von ihnen weg, bleibt das Mandat gemäß § 36, Absay 4 unbeseyt. Ergänzungswahlen sinden nur, im Falle beide Abgeordnetensite leer sind, statt.

Der Antrag des Abgeordneten Dr. Starzynski, durch welchen die Institution der Ersaymänner in das Gesetz Eingang gefunden hat, enthielt ursprünglich für den Fall der Erledigung eines der beiden Abgeordnetenmandate nach vorhergegangenem Wegfall des entsprechenden Ersaymannes die Bestimmung einer allgemeinen Ergänzungswahl. Die Abänderung des Antrages im Sinne des gegenwärtigen Gesetzs geschah über Borschlag des Abgeordneten Hruby, der mit Recht erklärte, daß die Schlußbestimmung des Starzynskischen Antrages das wieder aushebe, was in den früheren Absätzen normiert erscheine, nämlich das Prinzip der Minoritätsvertretung (vgl. Verh. d. WRA., S. 538; Stenographisches Protofoll, S. 40.265 ff.).

#### 6 37.

Bahlberechtigte find beshalb, weil fie bei einem früheren Bahlgange ihr Absat 1. Stimmrecht nicht ansgeübt haben, bei bem zweiten Bahlgange ober ber engeren Bahl von der Ansibnug dieses Rechtes nicht ansgeschlossen.

Bird eine Bahl in mehreren Bahlorten oder Bahlversammlungen vor= Absah 2. genommen, so hat der Bahltommissär der Hanptwahltommission den zweiten Bahlgang, beziehnngsweise die engere Bahl einzuleiten.

**Zu § 37.**48) Nichtausschluß von der engeren Wahl oder einem zweiten Wahlgange wegen Nichtbeteiligung an dem vorhergegangenen Wahlgange.

Absat 2: über das Berhältnis der Begriffe "Wahlort" und "Wahls versammlung" nach der Terminologie unseres Gesetzes sei hier noch

<sup>48) § 50,</sup> Abs. 7 und § 52 MRWD. von 1873.

folgendes bemerkt. Mit "Bahlort" bezeichnet die Reichstatswahlordnung regelmäßig nur Ortsgemeinden und Gemeindeteile (Ortschaft, Stadt-bezirk, Stadteil), respektive Ortsgemeindegruppen (Gruppenwahlort), innerhalb welcher man sein Wahlrecht ausübt. Sind in einem Wahlsorte mehrere Wahlkommissionen etabliert, so haben die Wähler zwecks Bornahme der Wahl nicht an einem Punkte, sondern an mehreren zu erscheinen, da der Six der Wahlkommission für den Punkt, wo die Wahl stattzusinden hat, maßgebend ist.

"Bahlversammlung" ist die vom Gesetze unzutreffend gewählte Bezeichnung für das Erscheinen der einer Bahlkommission zugeteilten Bahler vor dieser Kommission (vgl. die Bemerkungen zu §§ 18, 32).

Insoferr in einem Wahlorte (Ortsgemeinde, Gemeindeteil) mehrere Wahlkommissionen sungieren, sindet die Wahl zwar an einem Wahlsorte, aber in mehreren "Wahlversammlungen" — richtiger: vor mehreren Wahlkommissionen — statt.49)

"Benn sich die Notwendigkeit engerer Bahlen oder — in Gaslizien — eines weiteren Bahlganges ergibt, so hat der Bahlkommissär die Bahlakten nicht an die politische Landesstelle, sondern unverzüglich an die politische Bezirksbehörde des Hauptwahlortes einzusenden. Diese Behörde hat sosort die erforderlichen Borkehrungen für die Durchsührung der engeren Bahl, beziehungsweise des weiteren Bahlganges zu treffen. Zu diesem Behuse hat die bezeichnete Behörde die für den Bahlbezirk in Betracht kommenden politischen Behörden ungesäumt telegraphisch zu verständigen und denselben die Bahlakten zuzustellen. Die politischen Behörden haben sohin die Bornahme der Bahl in allen Gemeinden des Bahlbezirkes zu verlautbaren, die Mitglieder der Bahlskommissionen zu verständigen und die Bahlakten den Bahlkommissären unter Anschluß eines entsprechenden Borrates von Drucksorten (siehe Bemerkung zu § 17, Absah 1) zu übergeben.

Bei der engeren Wahl, sowie in Galizien auch bei den weiteren Wahlgängen sind neue Abstimmungsverzeichnisse und Stimmlisten zu führen." (Erl. z. RRWD.)

#### § 38.

Absah 1. Der Chef ber politischen Landesbehörde hat nach Einsichtnahme in die nach §§ 31 und 32 an diese Behörde gelangten Wahlatten jedem gewählten Abgevordneten und im Falle des § 36, falls das Abgevordnetenmandat erledigt wird,

<sup>49)</sup> Die Bezeichnung "Wahlversammlung" ist wie im Falle bes § 32 aus ber entsprechenden Gesetzelle der alten Reichstatswahlordnung in das neue Gesetzelle herübergenommen worden. § 52 der alten Reichstatswahlordnung: "... Dieser Beamte hat erforderlichen Falles die engere Wahl in allen betreffenden Wahlorten und Wahlversammlungen einzuleiten..."

bem betreffenden Ersatmanne, soferne die in § 7 des Grundgesetes über die Reichsvertretung anfgestellten Borandsehnugen der Bählbarteit autreffen, ein Bahlzertifitat andzusertigen und anftellen an lassen, welches Zertifitat den Gewählten anm Sintritte in das hand der Abgeordneten des Reichsrates berechtigt.

Wenn wegen des Mangels einer der gesehlichen Boranssetzungen für die Absat 2. Wählbarkeit die Anssertigung des Wahlzertistates verweigert wird, so kann eine Renwahl nur dann angeordnet werden, wenn das Hans der Abgeordneten die Wahl als nugültig erklärt.

Die Bahlatten find an den Minister bes Innern eingusenden, welcher fie Absat 3. bem Brafibium bes Saufes ber Abgeordneten übergibt.

3n § 38.50) Erteilung bes Wahlzertifikates burch ben Landeschef.

Absat 1: Durch die Bestimmungen dieses Absates ist dem Chef ber Landesstelle innerhalb gewisser Schranken ein Brufungsrecht über die Gultigkeit ober Ungultigkeit ber Bahl eines Abgeordneten, respettive Ersahmannes eingeräumt. Dieses Brufungsrecht erstreckt sich jedoch nur auf die Feststellung, ob die im § 7 Stow. über die Reichsvertretung aufgestellten Boraussepungen ber Bahlbarteit auf ben Gemahlten gutreffen ober nicht. Eine überprüfung bes Bahlvorganges feitens bes Landeschefs ift trop ber eingangs stehenden Worte: "nach Ginsicht= nahme in die . . . . Bahlatten" auf Grund bes ftritten Bortlautes: "sofern die in § 7 des Grundgesetzes über die Reichsvertretung aufgestellten Boraussetzungen ber Bahlbarkeit zutreffen . . . . . . unzulässig. Ja sogar ein im Ausschusse bei der Beratung des § 38 gestellter Antrag des Abgeordneten Hruby, es seien die Landesstellen anzuweisen, bei Einsendung der Wahlakten an den Minister über die wahrgenommenen Gebrechen bes Bahlverfahrens und sonstige Ungesetzlichkeiten bloß zu berichten, um hiedurch die Berifizierung der Wahlakte im Abgeordnetenhause zu erleichtern, "fand nicht die Bustimmung bes Ausschuffes, weil vermieben werben folle, daß den politischen Behörden schon aus der bloßen Feststellung der beim Wahlakte zu Tage getretenen Umstände der Borwurf einer parteimäßigen Beurteilung gemacht werben könne" (Ber. d. WRA., S. 13; vgl. die Rebe bes Ministers bes Innern im Wahlreformausschusse, Berh. d. WRA., S. 543, und ben Antrag des Abgeordneten Hruby, Berh. d. WRA., S. 542).

In der Verweigerung des Wahlzertifikates seitens des Statthalters ift eine eminent wichtige Entscheidung über ein politisches Recht, das Recht des Gewählten auf seine Abgeordnetenstellung, zu erblicken. Welches Rechtsmittel steht gegen eine derartige Entscheidung offen? Da es sich hier offenbar um die "Verlezung eines politischen, in der Ver-

<sup>50)</sup> Wörtlich gleichlautend mit § 55 RRWD, von 1873.

fassung gewährleisteten Rechtes" handelt, so stünde nach dem Wortlaute des Art. 3, lit. b StGG. über die Einsehung eines Reichsgerichtes, nichts im Wege, nach Erschöpfung des administrativen Instanzenzuges — Refurs an das Ministerium des Innern — die Beschwerde vor dem Reichsgerichte anzubringen. Allein das Reichsgericht hat in der Praxis seine gesehlich gewiß begründete Kompetenz auf diese Fälle nicht ausgedehnt, sondern auf Entscheidungen über das Recht des Wählers eingeschränkt und die Judikatur über das Recht des Gewählten dem Abgeordnetenzhause überlassen, und zwar mit Rücksicht darauf, daß diesem die Legitismationsprüfung der Abgeordneten zustehe.51)

Die Entscheidung des Landeschefs sindet somit eine überprüsung nur durch das Abgeordnetenhaus, das nach der gegenwärtigen Reichseratswahlordnung binnen einem Jahre über die Gültigkeit aller Bahlen zu entscheiden hat. Der Gewählte, dem ein Bahlzertifikat vom Landeschef verweigert wurde, hat somit überhaupt kein Beschwerderecht, sondern es entscheidet das Abgeordnetenhaus von Amts wegen darüber, ob er in das Haus einzutreten habe oder nicht (§ 41, Absat 4 RRBD.).

Absoch 2: Der Mißstand, der darin liegt, daß gegen die in der Berweigerung des Wahlzertisikates gelegene Entscheidung des Landeschefs: der Gewählte ermangle der Wählbarkeit, die Wahl sei daher ungültig — dem Beschwerten kein Rechtsmittel zustehe, wird wesentlich dadurch gemildert, daß diese Entscheidung der Rechtskraft entbehrt: denn zu einer Annullierung des Wahlaktes und einer Reuwahl kommt es durch diese Entscheidung nicht. Diese Konsequenzen kann lediglich durch die Ungültigkeitserklärung der Bahl seitens des Abgeordnetenhauses herbeigeführt werden.

#### 6 39.

# Absat 1. Wenn Doppelwahlen vortommen, so hat der Gewählte längstens acht Tage nach der Konstituierung des nengewählten Abgeordnetenhanses, im Falle einer

51) Bgl. Erkenntnis des Reichsgerichtes vom 24. April 1881, J. 71, Sig. 234: "Das Abgeordnetenhaus entscheidet unmittelbar und definitiv über das Recht der Gewählten, während das Reichsgericht unmittelbar und definitiv über das Recht der Bähler eine richterliche Kognition fällt."

Bgl. dagegen das Erkenntnis vom 11. Juli 1902, Z. 222, Slg. Ar. 1139, mit welchem das Reichsgericht eine Entscheidung über ein behauptetes passives Wahlrecht — somit über das Recht des zu Wählenden — gefällt hat. Rechtssat: Die Berletung einer Person in dem passiven Wahlrechte zum Reichsrate durch einen Borgang der Wahlkommission ist unmöglich, wenn die betreffende Person am Tage der Reichsratswahl das 30. Lebensjahr noch nicht zurückgelegt hat." Es handelte sich in diesem Falle um die Beschwerde eines Reichsratstandidaten darüber, daß die auf ihn entsallenen Stimmen beim Skrutinium — aus dem im Rechtssate angeführten Grunde — als ungültig nicht gezählt worden waren. Bgl. unten Seite 152 ff.

Ersatwahl nach Erössung des betressenden Sessionsabschnittes zu erklären, welche Wahl er annimmt. Ersolgt eine solche Erkärung in dieser Frist nicht, so ist durch vom Präsidenden des Abgeordnetenhanses in öffentlicher Sitzung vorgenommene Anstosung zu entscheden, für welchen Wahlbezirk die Wahl zu gelten hat. Bezüglich des freiwerdenden Wahlbezirks ist eine Neuwahl anszuschreiben.

Wenn jedoch in dem betreffenden Bablbezirte für den Abgeordneten ein Absat 2. Ersammung gemäß der Bestimmungen des § 36 gewählt wurde, so sinden die Bestimmungen des vorletzten und letzten Absatzes dieses Paragraphen Anwendung.

#### 3n § 39. Doppelmahlen.

Rach ber älteren Reichsratswahlordnung von 1873 (§ 56), ber sich übrigens die Regierungsvorlage in diesem Punkte anschloß, hatte im Kalle einer Doppelmahl der Gewählte längstens acht Tage nach Berifizierung seiner Wahl zu erklären, welche Wahl er annehme. Diese Bestimmung schien dem Ausschusse zu weit, da die Berifizierung, namentlich wenn eine Bahl angefochten wird und zur Klarstellung ber Sachlage Erhebungen eingeleitet werden müssen, oft erst geraume Zeit nach der Wahl erfolgen kann. Wenn sich unter der Geltung der alten Reichsratswahlordnung keine fühlbaren Unzukömmlichkeiten ergeben haben, so liegt ber Grund barin, bag es bei bem bamals bestehenden Bahlspstem nur selten zu Doppelwahlen kam, während das allgemeine Bahlrecht leichter zu mehrfachen Bahlen führt. Um nun zu verhindern, daß infolge mehrfacher Wahlen eine Anzahl von Mandaten vielleicht durch Jahre nicht zur Besetzung gebracht werden kann, soll ber Bewählte binnen acht Tagen nach Konstituierung bes Abgeordnetenhauses - bei Ersatwahlen binnen acht Tagen nach Eröffnung bes nächsten Sessionsabschnittes — von seinem Optionsrechte Bebrauch machen. Insbesondere erhält diese Borschrift, die sich nach der Regierungsvorlage als lex imperfecta darstellte, ihre notwendige Santtion durch die Bestimmung (Antrag des Abgeordneten Hruby, Berh. d. WRA., S. 500), daß, im Falle der Abgeordnete vom Optionsrechte keinen Gebrauch machen wurde, ihm ein Wahlbezirk burch Auslosung in öffentlicher Situng des Abgeordnetenhauses zugewiesen werden muß (nach bem Berichte bes Wahlreformausschusses, S. 13).

Absatz: Das Gesetz enthält keine Bestimmung darüber, was im Falle der Doppelwahl eines Ersatzmannes zu geschehen habe, da sich § 39 ausdrücklich nur aus Abgeordnetenwahlen bezieht. Die Doppelwahl eines Ersatzmannes ist aber in zweisacher Weise möglich:

- 1. Es wird ein Kandidat im selben Wahlbezirke als Ersatmann bes Majoritäts- und bes Minoritätsabgeordneten gewählt; oder
- 2. es wird eine Person in verschiedenen Wahlbezirken als Ersatzmann zweier oder mehrerer Abgeordneten gewählt.

Der erste Fall ist möglich, benn die Bestimmung des § 29, Absat 4, berzusolge beim Strutinium der Ersatzmannwahl die für eine Person abgegebenen Stimmen nur insoweit zusammengezählt werden, als diese Person Stimmen als Ersatzmann für denselben Abgeordeneten erhalten hat, sagt nur so viel, daß die Stimmen, die X als Ersatzmann für A bestommen hat, mit den Stimmen, die derselbe X als Ersatzmann für B bestommen hat, nicht zusammengezählt werden dürsen, sondern jede dieser beiden Stimmgruppen separat zu zählen sind, enthält jedoch keinen Ausschluß darüber, welche von den beiden Stimmengruppen überhaupt nicht zu zählen sei, voraußgesetzt nur, daß A und B gewählte Abgeordnete sind. Es müssen daher beide Stimmengruppen in Betracht gezogen werden. Die Wöglichkeit des zweiten Falles leuchtet von selber ein.

Die Doppelwahl eines Ersamannes in analoger Weise zu behandeln wie die Doppelwahl eines Abgeordneten, hat § 39 jedenfalls nicht beabssichtigt. Einer solchen Analogie steht auch unter anderen Schwierigsteiten die im Wege, daß für ein gemäß § 39, Absat 1 erledigtes Ersatmannmandat—anders als für ein Abgeordnetenmandat—eine selbständige Neuwahl, respektive ein Nachrücken des Ersatmannes nicht stattsinden kann; das auf diese Weise erledigte Ersatmannmandat müßte bis auf weiteres frei bleiben, was, da die Erledigung des Ersatmannmandates von der des zugehörigen Abgeordnetensitzes erfolgte, unter Umständen die völlige Paralysierung auch des zweiten Ersatmannes — und wenn es sich um zwei Mandate im selben Wahlbezirke handelt, des eigenen Mandates (!) — zur Folge haben muß (vgl. Bemerkungen zu § 36, Absat 4).

#### § 740.

Wenn anser dem Falle allgemeiner Nenwahlen binnen 90 Tagen nach der Wahl eines Abgeordneten die Notwendigkeit einer Nenwahl an seine Stelle eintritt, so ist sie auf Grund der bei der lestworansgegangenen Wahl benlitten Wählerlisten vorzunehmen, insoweit nicht die Wahl des Abgeordneten eben wegen der Unrigitigkeit dieser Listen für ungültig erflärt worden ist.

3u § 40.52) Reuwahl innerhalb 90 Tagen.

Neue Wählerliften sind herzustellen:

- 1. Bei allen allgemeinen Reuwahlen.
- 2. Bei Erganzungswahlen:
- a) Wenn sich die Notwendigkeit derselben später als 90 Tage nach der Wahl des betreffenden Abgeordneten herausstellt.

<sup>52)</sup> Gleichlautend mit § 57 RMBD. von 1873.

b) Benn bie Bahl der Abgeordneten wegen Unrichtigkeit dieser Listen für ungültig erklärt wurde.

Sonst findet die Wahl auf Grund der alten Listen statt.

Busat zu § 40:

Ergänzungsmahlen.

Die grundlegenden Bestimmungen über Ergänzungswahlen enthält, soweit es sich um Wahlbezirke mit einem Mandate handelt, nicht die Reichsratswahlordnung, sondern das Staatsgrundgesetz über die Reichsvertretung vom 21. Dezember 1867 im § 18, dessen vierter<sup>58</sup>) Absah durch Artikel IV des Gesetzes vom 26. Jänner 1907, RGBl. Ar. 15, folgenden Wortlaut erhielt:

"Während der Dauer der Wahlperiode sind Ergänzungswahlen vorzunehmen, wenn ein Mitglied die Wählbarkeit verliert, mit Tod abgeht, das Mandat niederlegt oder aus sonst einem gesetzlichen Grunde aushört, Mitglied des Reichsrates zu sein, falls nicht für den betreffenden Abgeordeneten ein Ersatmann gewählt worden ist. Für den letzteren Fall enthält die Reichsratswahlordnung Bestimmungen über die einzuleitenden Neuwahlen."

Man muß zunächst zwei Fälle von Ergänzungswahlen unterscheiben:

- 1. In Bahlbezirken mit einem Manbate;
- 2. in Wahlbegirken mit zwei Manbaten.

Ad 1 haben Ergänzungswahlen in allen jenen Fällen stattzufinden, die im § 18 Stor. aufgezählt find, nämlich:

- 1. Berluft ber Bählbarkeit.
- 2. Tob,
- 3. Mandatsniederlegung,
- 4. fonstiges Aufhören der Abgeordneteneigenschaft.

Für Ergänzungswahlen, die in Wahlbezirken mit zwei Mansbaten stattzusinden haben, verweist § 18 St.G. auf die Reichsratsswahlordnung. Diese enthält nämlich die Bestimmungen, betreffend die Ersahmännerinstitution, durch welche in den Wahlbezirken mit zwei Mandaten aus den oben angesührten Gründen Ergänzungswahlen mögslichst hintangehalten werden sollen.

Die Reichsratswahlordnung enthält nun im § 36, Absat 3 und 4 eine Reihe von Bestimmungen, durch welche die Ergänzungswahlen für Bezirke mit zwei Mandaten zwar nicht direkt und ausdrücklich geregelt sind — etwa in der Art des § 18 StGG. — aus denen sich jedoch

<sup>58)</sup> Bei Redaktion des Art. IV Geset vom 26. Jänner 1907, RGBl. Ar. 15, ift insoferne ein Bersehen unterlausen, als er lautet: "An Stelle des 3. Absahes des § 18 usw. . . . ", statt: "An Stelle des 4. Absahes . . . "

die nötigen Schlusse ziehen lassen, in welchen Fällen berartige Ersanzungswahlen vorzunehmen sind. Eine ausdrückliche Aufzählung dieser Källe, was gewiß im Interesse eines leichteren Berständnisses gewesen wäre, ist wohl deshalb unterlassen worden, weil ja nach der Absicht des Wesetzgebers Ergänzungswahlen bei Bestehen der Ersahmannersinstitution nur die Ausnahme bilden sollen.

Jur Boraussetzung der Bestimmungen des § 36, Absat 3 und 4 gebort das Prinzip, daß die Besetzung von Mandaten in Bahlbezirken, die zwei Abgrordnete zugewiesen haben, nur gleichzeitig für beide Wandate erfolgen kann. Dies erklärt sich aus dem Grundsatze der Minoritätenvertretung.

Temnach find zwei Fälle von Erganzungswahlen zu unterscheiben:

1. Wenn beide Abgeordnetenmandate des Bahlbezirfes gleichzeitig eiledigt werden (Abiaß 3), gleichgültig, ob Ersasmänner noch vorsdanden sind oder nicht. Hier findet also, wie ichon in den Bemerstungen zu 3 % dervorgedoden wurde, kein Nachrücken der Ersasmanner flatt, da ein soldes nur bei der Unmöglichkeit, beide Mandate gleichzeitig zu beiepen, eine besonder Bedeutung dat und die ganze Priagmannermitiumen nur für diesen Fall geidaffen wurde.

2 Minn dass Ahrendremmender de Bedibreicke gleichzeitig erlichigt finne Adies 4. des derste nenn anerd des eine Mandat ertodat with und minige Mangels must Erfarmannes erledigt bleibt, und dann auch des ermin Mander - vor den allgemeinen Reumind ge wird. Dien nach Brichmit bes Miches 4 hat auch in dienen Felle die Ausbellen des net verdendenen zweiten Erfahwarren er den die elegeochnoch noch blib brindigen givene Abgeochneten- $\mathbf{n} = \mathbf{1}$  and  $\mathbf{n} = \hat{\mathbf{n}}$  is received and think  $\mathbf{1} = \mathbf{n}$ भारताम हेरा जो ताम जातामामारामारामारा रहेर अने राज्य मार्थ stions fat fin and received received necession and in counce Moide, dient Minget, in bif bein. Die mit in biefem Falle de con real expendence substitution des in Findlink mill, fieht de chaire de l'home à moine no de Couron de Triggé 3, dertishing ut mon urang angan Pagigiana da kangang dak 19,000 property but appropriate a record ment with in be-राष्ट्रिया केंगर केंद्र के अने क्षेत्रकारिक से कार्य कार अध्यासीस्ट

16 to 16 thing recorded the produced of the

#### **§** 41.

Das hans der Abgeordneten veranlaßt die Borberatung über die Bahlatten Absah 1. und entschiedet nach erstattetem Berichte über die Gultigkeit jeder Bahl längstens binnen einem Jahre, nachdem sie erfolgt ist.

Falls vor Ablanf dieser Frist ein Beschlift des betreffenden Borberatungs- Absatz. (Legitimations)ansschuffes nicht vorgelegt wurde, hat der Präsident den Gegenstand rechtzeitig auf die Tagesordunug zu seizen und hat der vom Ansschuß bestellte Referent oder salls tein solcher bestellt wurde, der vom Präsidenten bestellte Referent den Bericht und Antrag im Hause ohne Borberatung zu erstatten und das Haus auf Grundlage desselben seine Entschung zu fällen. Dieser Gegenstand tann durch Beschluß des Hauses nicht von der Tagesordunug abgesetzt werden.

Insolange das hans die Bahl eines mit dem Bahlzertifikate versehenen Absah 3. Abgeordneten oder in das Abgeordnetenhans eingetretenen Ersamannes (§ 38) nicht für ungültig erklärt, hat derselbe Sit und Stimme.

Bird die Bahl eines Abgeordneten oder Ersammannes, dem die Ansfertigung Absat 4. bes Bahlzertifitates verweigert wurde, für gültig erflärt, so ist derselbe durch den Präsidenten jum Gintritte in das hans der Abgeordneten ansaufordern.

#### 3u § 41. Bahlprüfung.

Einleitung. Daß die gesetzgebende Körperschaft neben ihren legislativen zahlreiche verwaltende und richterliche Funktionen ausübt und ausüben muß, ist eine Tatsache, der die einst unbestrittene Lehre Montes= quieus von der Trennung der legislativen, exekutiven und richterlichen Gewalt ziemlich ratlos gegenübersteht. Zu den Fällen nun, in denen das Parlament als Richter tätig ist, gehört vor allem die Legitimations= prüfung, das ist die Entscheidung über die Gültigkeit oder Ungültigkeit der Wahl eines Abgeordneten seitens des Hauses.

Hier sind zwei Fälle zu unterscheiben: ob es sich nämlich um die Entscheidung einer angesochtenen oder einer nicht angesochtenen Wahl handelt. Mag man nun das Charakteristikum der richterlichen Tätigkeit — im Gegensate zur verwaltenden — in der Fürsorge für alles, was erwordenes Recht ist, liegen, mag man es in der Entscheibung über strittiges, ungewisses oder verletzes Recht sinden, immer stellt sich jene Tätigkeit, durch welche die Wahl eines Abgeordneten vom Hause für gültig oder ungültig erklärt wird, zumindest im Falle einer angesochtenen Wahl, als richterliche dar. Die Prüsung und Entscheidung einer solchen Legitimation trägt alle materiellen Merkmale eines "Urteiles" — mögen auch die formellen sehlen, die darin besstehen, daß eine versassungsmäßig als "Gericht" organisierte Behörde zur Urteilsfällung kompetent ist.

Diese von der Theorie<sup>54</sup>) allgemein akzeptierte Anschauung liegt der Forderung zu Grunde, die Legitimationsprüsung wenigstens bei bestrittenen Wahlen dem Abgeordnetenhause zu entziehen und einem besonderen Gerichtshose zu übertragen. Die wesentlichken Argumente, die gegen den Beruf des Parlamentes zur Legitimationsprüsung ins Feld geführt werden, sind: Mangelnde Objektivität und gemindertes Berantwortungsgefühl der Abgeordneten; das Fehlen eines gehörigen, die Gesehmäßigkeit der Entscheidung garantierenden Prozesses, die Anwendung eines mehr der Beratung als der Entscheidung ansgehäften parlamentarischen Bersahrens und die damit verbundene Gesahr einer Berschleppung.

Trop bieser gewichtigen Einwände haben nur sehr wenig gesetzgebende Körperschaften auf das Recht der Legitimationsprüsung verzichtet, vielmehr haben die jeweiligen Wajoritäten unter Berusung auf die "Souveränität des Parlamentes" aus begreislichem politischen Selbsterhaltungstriebe daran sestgehalten.

Auch bei Beratung unserer gegenwärtigen Reichstatswahlordnung wurde, wie auch schon bei früheren Anlässen<sup>55</sup>), die Schaffung eines besonderen Wahlgerichtshoses in Anregung gebracht (Minoritätsantrag bes Abgeordneten Dr. Bogler, Stenographisches Protosoll, S. 40.268; Antrag des Abgeordneten Horubh, Berh. d. WNA., S. 546; Antrag der Abgeordneten Romanczus und Genossen, Berh. d. WNA., S. 550). Allein sämtliche Anträge wurden — weniger aus prinzipiellen Bedenten, als um durch weitere Beratungen die Durchführung der Wahlresorm nicht zu verzögern — abgelehnt.

**Absat** 1: Was nun den Vorgang bei der Legitimationsprüsung betrifft, so hat die gegenwärtige Reichsratswahlordnung das schon unter der Reichsratswahlordnung vom Jahre 1873 bestandene, durch § 3 des Geses in Betreff der Geschäftsordnung des Reichsrates vom 12. Mai 1873, RGBI. Ar. 94, geschaffene Versahren mit der Modisizierung übernommen, daß das Haus bei der Wahlprüsung an eine bestimmte Frist gebunden sein soll.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Georg Fellinet, Ein Berfassungsgerichtshof für Ofterreich, Wien 1885. Derfelbe, Gutachten in den Berhandlungen des XIX. deutschen Juristentages, 2. Bb., Berlin und Leipzig 1888.

Mar Seybel, Parlamentarifche ober richterliche Legitimationsprufung, in Annalen bes Deutschen Reiches 1889.

heinrich Jaques, Die Bahlprufung in ben mobernen Staaten und ein Bahlprufungsgerichtshof fur Ofterreich, Wien 1885.

<sup>55) 12.</sup> und 16. Februar 1886, Antrag bes Grafen Cornini.

Das Berfahren bei ber Legitimationsprufung ift folgendes:

Das Haus teilt sich burch Los in neun Abteilungen, benen bie ebenfalls durch Los geteilten Wahlakte zugewiesen werden. Außerdem wird vom ganzen Hause ein Legitimationsausschuß gewählt, der lediglich die Prüfung angesochtener Wahlen vorzunehmen hat.

Die Legitimationsprüfung nicht angefochtener Wahlen geschieht in der Weise, daß die von den neun Abteilungen unbeanständeten Wahlen durch den Präsidenten dem Hause vorgelegt und von diesem ohne Debatte durch Majoritätsbeschluß genehmigt, oder dem Legitimationsausschusse zugewiesen werden.

Gine Anfechtung ber Bahl tann erfolgen:

- 1. Seitens jedermann. Solche "Wahlansechtungen oder Proteste" sind längstens drei Tage nach seierlicher Eröffnung des Reichsrates, gegen Ergänzungswahlen binnen vierzehn Tagen nach der Wahl beim Präsidium des Abgeordnetenhauses zu überreichen. Aus welchen Gründen derartige Wahlansechtungen jedermann erheben kann, sagt das Geset nicht. Nur der Mangel der Wahlbesähigung des Gewählten ist als Anssechtungsgrund besonders hervorgehoben und diesbezüglich bestimmt, daß ein solcher Protest jederzeit eingebracht werden kann.
- 2. Vom Landeschef, durch Berweigerung des Wahlzertifikates jedoch nur mangels der Wählbarkeit (§ 38 RRBD.).
- 3. Von den einzelnen "Wahlprüfungsabteilungen" bezüglich jener Bahlakte, gegen welche die Mehrheit der Abteilung "Bedenken erhebt".
- 4. Endlich vom Hause selbst, wenn eine von der Wahlprüfungsabteilung unbeanständet gebliebene Wahl nicht verifiziert wird.

Sämtliche angesochtene Wahlen werden dem Legitimationsausschusse zugewiesen. Dieser hat hierüber innerhalb eines Jahres an das Haus zu berichten. 56)

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) § 3 des Gefetes vom 12. Mai 1873, AGBI. Nr. 94, in Betreff der Ge-fchäftsordnung des Reichsrates:

<sup>&</sup>quot;Nach erfolgter feierlicher Eröffnung nimmt bas Abgeordnetenhaus vor allem bie Brufung ber Bahlatte vor.

Bu diesem Behuse teilt sich das Haus durch das Los in neun Abteilungen. Die einzelnen Wahlakte werden ebenfalls durch das Los den Abteilungen zugewiesen.

Befindet sich ein Abgeordneter in der Abteilung, welcher die Prüfung seiner Bahl zugewiesen wurde, so darf er den Verhandlungen über dieselbe nicht bei-wohnen.

Die Berzeichnisse ber Wahlatte, bezüglich welcher Anfechtungen ober Proteste in der vorgeschriebenen Zeit nicht eingebracht werden und bezüglich welcher auch die Abteilung, der die Prüfung derselben zugewiesen ist, in ihrer Mehrheit kein Bedenken erhebt, werden dem Präsidenten übergeben.

Abien 2: Tu Keitmanung des Aufuges I, derzufolge das Haus beräcklich der Leginimanionebreifung un eine einzührige Frift gebunden wird, bedarf — wenn fie mifit els lex imperfects wirfungelos bleiben foll — einer Sanfran. Tiefe wurde im Abfaş 2 dem Texte der Regerungsverlage — der auch der Ferdiseitzumung erft eingefägt wurde durch die fubilitaties Berofichiuma des Briffdenien geschaffen, die Legitimattoneorifung auf die Tageeordnung zu fegen, falle vor Ablauf der einglierung Gerft ein Beidlug bes Legunnammsandichuffes nicht borgelegt murbe. Ihre nomendige Ergingung finder diese Sublidiarverofichnung bes Brifibenien burch bie Berofichtung bes vom Legitimanunsunsi duffe, eveniuell vom Brafidenien feldft nominierten Referenten, dem haufe Bericht su erftitten. Den Michtug biefes Softems von Canfransvoriderften bilber bie endgulinge Bindung bes Soujes an die vom Brafitenten feftgefeste Tagekordnung, soweit diese bie Legitimarionsprafung entails. Antrag des Abgeordneten Locker, Cvenmalantrag bes Algeordneten Drubn, Berth. d. ERA, E. 546-555). Sin Antrag des Abgeordneten Druby, die Frediegung des Abiapes in der Berfe gu funftimieren, daß jede Bahl, die nicht in der vor-

Tiefer legt sie dem Hause vor, welches ohne Tebune enweder die **Bahl als** gilling anersennt oder den Bladist zur Berichterstattung einem aus dem ganzen hause zu wählenden Legrumationsausichusse zuwerk.

Sbenis werden Bubliefte, bezüglich meliter wegen eines Aussichliefungsgrundes die Ausserigung des Bublierriftlies verweigert wurde § 55 der Bahlordnung, gegen welche eine Ansechung vorliegt oder gegen deren Gülingkeit die Mehrheit der betreffenden Abreilung Gedenfen erbeit, diesem Leguinauwussausschusse zur Borberanung und Berichterfattung zugewiesen.

Bahlinsechtungen oder Proteste gegen eine Bahl sind längstens drei Tage nach feierlicher Eröffnung des Reuchstrues, gegen Ergünzungswahlen während der Taner einer Session des Reuchstrues binnen 14 Tagen nach der Bahl beim Bröfidum des Abgeordnetenbauses zu überreuchen, widrugens dieselben nicht mehr berücklichtigt werden.

Bahlinfechrungen, welche den Nangel der Sahlbefühigung des Gemählten nach § 20 der Reichstatswahlordnung betreffen, fonnen jedoch jederzeit, auch nachdem eine Sahl für gultig erfannt wurde, erhoben werden.

über solche Bahlanfechtungen, sowie über Neuwahlen, welche im Serlaufe einer Bahlperiode vorgenommen werden, enricheitet das hans ebenfalls über den Bericht des vom hause gewählten Legurmartonsansschusses.

Bird die Bahl eines Abgeordneten, dem die Aussertigung des Bahls zentifikates verweigert wurde, für gültig erklärt, so ist derselbe auf Grund des § 58 der Reichstratswahlordnung durch den Präsidenten zum Eintritte in das haus der Abgeordneten aufzusordern."

Zu bemerken in, daß eine Reuntilisierung jener Stellen dieses Gesess, die auf die alle Reichsratswahlordnung Bezug nehmen, nicht erfolgt ift, obgleich dies mit Rücksicht auf die Reugestaltung der Reichsratswahlordnung notwendig gewesen ware. So z. B. im § 3, Abs. 9 und § 4, Abs. 2.

geschriebenen Frist verifiziert worden sei, ipso jure als agnosziert gelten solle, wurde abgelehnt (Berh. b. WRA., S. 546 ff.).

Das Berfahren über angesochtene Wahlen im Legitimationsaussschusse und vor dem Plenum ist auch bei uns ein rein parlamentarisches. Es muß weder mündlich, noch kontradiktorisch durchgeführt werden. Der Tatbestand wird nicht in den Formen eines geregelten Beweisversahrens dem zur Entscheidung berusenen Plenum zur unmittelbaren Anschauung gebracht, sondern Parlament wie Legitimationsausschuß stügen ihr Urteil hauptsächlich auf das von der Regierung und deren Organen hergestellte Aktenmaterial. Die Gine Resorm, die gerade in diesem Punkte ohne radikale Anderung, durch Borschrift eines von der gewöhnlichen Geschäftsbehandlung abweichenden Prozesversahrens für die Legitismationsprüfung möglich wäre und in manchen Staaten auch versucht wurde, ist bei Beratung des Gesetzes im Parlamente nicht angeregt worden.

Bei der Entscheidung über die Gültigkeit ober Ungültigkeit ansgesochtener Wahlen ist das Parlament auf sein völlig freies Ermessen angewiesen. Wann eine Wahl als nichtig zu annullieren ist, darüber gibt es bei uns keine gesetlichen Borschriften.

Dabei ist zu bedenken, daß sich das österreichische Abgeordnetenhaus durch eine Entscheidung über die Gültigkeit angesochtener Wahlen möglicherweise in einen Gegensat zum Reichsgerichte sehen kann. Dieser Gerichtshof hat bekanntlich über die Verletzung politischer, in der Bersassung gewährleisteter Rechte zu erkennen und jedermann, dessen Wahl für ungültig erklärt wurde, wäre eigentlich zur Beschwerdeführung vor dieser Instanz legitimiert, ebenso wie die Wähler, im Falle ein ihrer Ansicht nach Nichtberechtigter als Abgeordneter sungierte, sich für verletzt erachten und Beschwerde führen könnten. Denn, sowohl das Recht der Wähler wie das der Gewählten ist ein "politisches, in der Versassung gewährleistetes".58)

Tatsächlich sind jedoch berartige Beschwerden nicht zugelassen. Das Reichsgericht hat seinen bezüglichen Standpunkt in dem bereits oben

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Bgl. darüber Sendl, a. a. D. S. 205.

<sup>58)</sup> In zahlreichen Erkenntnissen hat das Reichsgericht den Rechtssatz anerkannt, daß sowohl das aktive wie das passive Wahlrecht zum Reichstrate ein
politisches, in der Verfassung gewährleistetes Recht sei. Passives Wahlrecht ist
allerdings nicht dasselbe wie "Recht des Gewählten". Allein das sogenannte
passive Wahlrecht ist überhaupt nur eine Befähigung und wird erst dann zu
einem "Rechte", wenn es sich schon um einen Gewählten oder zu Wählenden
handelt.

zitierten Erkenntnisse vom 24. April 1881 prazisiert. Damals hatte bas Abgeordnetenhaus die Bahl mehrerer Bertreter der oberöfterreichischen Grundbesitzerturie als gultig anerkannt, mahrend bas Reichsgericht die Bahlerlifte, auf Grund berer die angefochtenen Bahlen erfolgten, für unrichtig erklärte, mas eine Streichung von mehreren Personen zur Folge haben mußte, beren Abstimmung jedoch gerade für bas angesochtene Resultat ausschlaggebend mar. Zwar suchte bas Reichsgericht damals wenigstens außerlich den Schein eines Rompetengtonflittes mit dem Abgeordnetenhause zu vermeiden, indem es den Grundsatz aufstellte, das Reichsgericht entscheide nur über das Recht ber Wähler, das Abgeordnetenhaus über das Recht der Gewählten 59), allein dieser Grundsat ist nirgends im Gesetze begründet, und die Rompetenzbestimmung des Artikels 3, lit. b Stoy. über die Ginsetzung eines Reichsgerichtes paßt — wie früher bemerkt — ebenso auf das Recht des Gewählten wie das des Wählers; außerdem ist — darauf haben alle Theoretiker hingewiesen — eine berartige Trennung zwischen bem Rechte bes Bahlers und bem bes Gemählten undurchführbar, da

<sup>59)</sup> Aus ben Grunden bes oben gitierten Ertenntnisses:

Dazu kommt, daß die Kompetenzen einerseits des hohen Abgeordnetenhauses und andrerseits des Reichsgerichtes zu den ihnen beiderseits zukommenden Entscheidungen über die Wahlvorgange zum Reichsrate in keiner Weise gleichartig sind und einander keineswegs decken oder absorbieren, sondern sehr verschiedenartig von einander abliegen, und daß demnach ein Konflikt zwischen ihren beiderseitigen Enuntiaten schon darum nicht entstehen kann, weil diese beiderseitigen Enuntiate sich auf verschiedene Punkte beziehen und einen ganz verschiedenen Inhalt haben.

Das hohe Abgeordnetenhaus entscheibet unmittelbar und befinitiv über bas Recht bes Gewählten, während bas Reichsgericht unmittelbar und befinitiv über bas Recht ber Wähler eine richterliche Kognition fällt.

Das Ubgeordnetenhaus faßt nämlich seinen Beschluß nur darüber, ob es diese und jene vollzogenen Wahlen von Abgeordneten zur Reichsvertretung als gültig agnosziere oder nicht, und dieser Beschluß bleibt selbstverständlich endgültig und unantastbar. Allerdings mag das Abgeordnetenhaus hiebei in manchen Fällen in die Lage kommen, bei der Brüfung der Wahlakten auch in die Prüfung der Wahlberechtigung einzelner Wähler einzugehen, doch fällt es darüber keine förmliche Entscheidung. — Das Reichsgericht hingegen hat über bei ihm eingebrachte Beschwerden seine Kognition ausschließend darauf zu beschränken, ob durch die Borgänge oder Verfügungen der administrativen Pehörden bei den vorauszegangenen Wahlen politische, durch die Verschlung gewährleistete Rechte der Wähler verlet worden seien oder nicht, ohne dabei irgendwie auch den — nach den Geschen der ausschließenden Kompetenz des hohen Abgeordnetenhauses unterliegenden — Punkt zu berühren, ob die aus diesen Wahlen hervorgegangenen Abgeordneten zur Reichsvertretung als gültig gewählt anzusehn seien oder nicht."

bas eine aus bem anderen hervorgeht und jebe Entscheidung über den Gewählten implicite bas Recht bes Bählers in Mitleidenschaft zieht. 60)

übrigens hat auch das Reichsgericht nicht allzu streng an dem von ihm felbst aufgestellten Grundsate, daß es nur über das Recht des Bählers und nicht über bas Recht bes Gewählten zu entscheiben habe, festgehalten und konnte auch gar nicht baran festhalten. Abgesehen von dem bereits oben anmerkungsweise erwähnten Erkenntnis, burch welches es über bas Recht bes zu Bahlenben entschieden hat, gibt es eine Reihe von Fällen, in benen die Rechtsstellung der Abgeordneten, also ein "Recht der Gemählten", verlett wird, und außer dem Reichsgerichte überhaupt feine Beschwerbeinstanz vorhanden ist, da sich die Rompetenz des Abgeordnetenhauses lediglich auf die Wahlprüfung erstredt. Solche Fälle sind 3. B. jene, über welche bas Erkenntnis vom 18. April 1888, 3. 71, Sig. Rr. 435, eine Entscheidung getroffen hat. Die bezüglichen Rechtsfäte lauten: a) Durch die zeitweilige Enthebung eines zum Reichsratsabgeordneten gemählten Mittelschulprofessors von der Ausübung der Lehrtätigkeit mahrend der Dauer bes Reichsratsmanbates findet feineswegs eine Berlegung feines (paffiven) Bahlrechtes zur Reichsvertretung ftatt. Ebensowenig wird b) baburch bas allen öffentlichen Beamten und Funktionären gewährleistete Recht, wonach sie zur Auslübung des Reichsratsmandates eines Urlaubes bedürfen, verlet, noch c) die Inkompatibilität bes Lehramtes mit einem Reichsratsmandate verfügt.

Stünde hier und in ähnlichen Fällen das Reichsgericht auf dem Standpunkte, es habe nur über das Recht des Wählers zu urteilen, käme es zu einem negativen Kompetenzkonflikte. Mit dem im Erkenntnisse Nr. 234 ausgesprochenen Grundsate wollte das Reichsegericht offenbar nur die direkte Entscheidung über die Gültigkeit einer Wahl als nicht in seine Kompetenz gehörig bezeichnen.

Die Legitimationsprüfung durch das Abgeordnetenhaus bildet den Abschluß jener Institutionen, die wir als den Rechtsschutz des Wahlrechtes bezeichnen. Kurz zusammengesaßt, stellt sich derselbe in den verschiedenen Stadien des Wahlversahrens solgendermaßen dar:

- 1. Im Stadium der Bahlvorbereitung, das ist, von der Ausschreibung der Bahl bis zur Bahlvornahme:
- a) wegen Berletung des Wahlrechtes durch den Inhalt der Wähler- lifte, das Reklamationsverfahren;
  - b) wegen anderer Berletzungen der administrative Beschwerdeweg;

<sup>60)</sup> Bgl. Jellinet, Gin Berfaffungegerichtshof fur Ofterreich.

- c) endlich die Beschwerde vor dem Reichsgerichte, soweit Berletzung eines subjektiven Rechtes vorliegt.
- 2. Während des Wahlaktes: das Verfahren vor der Wahlkommission, deren Entscheidungen inappellabel sind.
- 3. Nach vollzogener Wahl: die Legitimationsprüfung durch das Abgeordnetenhaus.

#### **§** 42.

Absat 1. Anderungen der §§ 1, 4, 5, 33 bis 37 und 42 dieses Gesetes, sowie bes dem Gesete beigefügten tabellarischen Anhanges über die Wahlbezirkseinteilung können unr dei Anwesenheit von mindestens 343 Mitgliedern des Abgeordnetenhanses gültig beschlossen werden. In diese Zahl sind die Abgeordneten, die 3ngleich Mitglieder der Regierung sind, die Mitglieder des Präsidinms und die zur Besorgung der Geschäfte am Tage der Abstimmung bestimmten Schriftsührer nicht einzurechnen.

Abjas 2. Soll eine Änderung der Bestimmungen der §§ 34 bis 36, welche die gleichseitige Wahl zweier Abgeordneten in ein und demselben Wahlbezirke zum Gegenstande haben, vorgenommen werden, so ist zu einem gültigen Beschlusse ersorderlich, daß unter der im ersten Absahe vorgesehenen Anzahl der anwesenden Abgeordneten sich wenigstens mehr als die Hälste der Abgeordneten ans jedem Lande besinden, in welchem solche Wahlbezirke gelegen sind; handelt es sich um eine Änderung in der Einteilung von derartigen Wahlbezirken, so gilt die vorstehende Anordnung bezüglich der Abgeordneten jenes Landes, in dem die betressenden Wahlbezirke gelegen sind.

Absat 3. Rann ein folder Beschluft infolge der nicht genügenden Bahl der Anwesenden nicht gesaßt werden, so gilt der gestellte Antrag als abgelehnt.

Absat 4. Bei den im ersten Absate angeführten Berhandlungsgegenständen ift die in § 42 ber Geschäftsordnung für das Abgeordnetenhans des Reichstrates vorgesehene Abkürzung der Geschäftsbehandlung nuzulässig.

#### 3u § 42. Anderungen ber Reichsratswahlordnung.

Die Frage, ob einzelnen Bestimmungen der Reichsratswahlordnung und namentlich der Wahlbezirkseinteilung, welche sich als ein Ergebnis der Berücksichtigung widerstreitender politischer und wirtschaftlicher Kräfte darstellt, ein besonderer Schut in der Weise zu teil werden soll, daß die Beschlußsassung über Anderungen derselben an qualifizierte Bebingungen geknüpft wird, hat den Gegenstand eingehender Debatten im Wahlresormausschusse gebildet." (Ber. d. WRA., S. 14.) Die im § 42 sestgelegten Garantien sind das Resultat eines Kompromisses (Anstrag des Abgeordneten Gesmann, Berh. d. WRA., S. 692, und Stenographisches Protokoll, S. 40.293 und 40.551) zwischen zwei Bestrebungen, von denen die eine, sie ging von deutscher Seite aus, für jede Anderung der in § 42 zitierten Paragraphe die Anwesenheit von mindestens der Hälfte aller Abgeordneten und Zweidrittelmajorität der

Anwesenden forderte (Antrag des Abgeordneten Löcker, Verh. d. WRA., S. 650), während die andere — vertreten durch die slawischen Abgeordneten — jede derartige Sicherstellung prinzipiell ablehnte (vgl. die Verh. d. WRA., S. 650—702).

Absat 4: § 42 ber Geschäftsordnung für das Abgeordnetenhaus des Reichsrates, beschlossen am 2. März 1875, lautet:

#### Abfürzung der Gefcaftsbehandlung.

Jedes Mitglied bes Hause kann bezüglich eines Berhanblungsgegenstandes die Abkürzung der Geschäftsbehandlung beantragen. Eine solche Abkürzung kann schon bei Einbringung des Antrages oder bei der ersten Lesung oder auch später beantragt werden.

Jeber Abkurzungsantrag ift fogleich in Berhandlung zu nehmen, wobei

die Debatte auf die Frage ber Abfürzung beschränkt bleiben muß.

Mit einer Stimmenmehrheit von zwei Dritteilen ber Stimmen tann beichloffen werben:

1. daß ein Gegenstand, sei es in der ersten, zweiten oder britten Lefung, in Berhandlung genommen werbe, ohne daß er auf der Tagesordnung war;

2. daß die Beschlußfassung über einen Gegenstand mit Beseitigung jeder Borberatung vorgenommen werde. Sollte in diesem Falle das Haus die Berweisung an einen Ausschuß während der Berhandlung beschließen (§ 38), so ist hiezu eine Mehrheit von zwei Dritteilen der Stimmen erforderlich.

Mit einfacher Mehrheit fann beschloffen werben, bag

- a) bem Ausschusse zur Berichterstattung eine Frift gestellt,
- b) fogleich nach Berteilung bes gebrudten Ausschuftberichtes gur Berhandlung geschritten,
- c) von ber Drudlegung bes Antrages, ober

d) bes Ausschußberichtes Umgang genommen werbe.

Mit bem Abkurzungsantrage ift bie Bezeichnung ber gewünschten Abkurzung zu verbinden.



# Unhang zur Reichsratswahlordnung.

### Vorbemerkung zur Bahlbezirkseinteilung.

Die Einteilung bes Staatsgebietes in Wahlbezirke und die Aufteilung der Abgeordneten auf diese erfolgt in erster Linie aus wahltechnischen Gründen, da es fast unmöglich wäre, alle Abgeordneten durch jeden einzelnen Wähler wählen zu lassen (vgl. Erläuterung zu § 1).

Bei prinzipieller Anerkennung bes gleichen Wahlrechtes wird nun in der Weise vorgegangen, daß einer bestimmten Durchschnittsanzahl von Einwohnern ein Abgeordneter oder mehrere zum Zwecke der Wahl zugewiesen und die Wahlbezirke mit möglichster Berücksichtigung dieser Bertretungseinheit in Anlehnung an bereits bestehende territoriale Einsteilungen gebildet werden: Alle ihrer Einwohnerzahl nach gleichen Wahlbezirke erhalten die gleiche Anzahl von Abgeordneten zugewiesen.

Allein da die ausschließliche Anerkennung der Einwohnerzahl als Bertretungsprinzip zwar ein gleiches, aber kein gerechtes Wahlspkem ergibt, wird die Wahlbezirkseinteilung sehr oft mit Rücksicht auf das Berhältnis zwischen Sinwohners und Abgeordnetenzahl keine gleichs mäßige sein, und man wird eine solche ungleichmäßige Wahlbezirkseinteilung dazu benühen, um gewissen, nicht in der bloßen Kopfzahl zum Ausdrucke gelangenden, aber dennoch vertretungswürdigen Intersessen zu einer Repräsentation im Parlamente zu verhelsen. Solche Interessen können sein: die Steuerkraft, Nationalität, Religion, Industrie, Landwirtschaft u. a. m.

Die Wahlbezirkseinteilung unserer Reichsratswahlordnung schließt sunächst den historischen Grenzen der Kronländer an. Innerhalb

bieser Grenzen waren es — neben ber Einwohnerzahl — vor allem zwei Interessengegensätze, benen die Wahlbezirkseinteilung gerecht werden wollte: die nationalen Gegensätze und der Widerstreit zwischen Stadt und Land, Industrie und Landwirtschaft.

Was zunächst den ersten Gegensatz betrifft, so wurden die Wahlsbezirke — wie die statistische Tabelle im Anhange zeigt — national möglichst einheitlich gebildet, das heißt jeder Wahlbezirk soll womöglich nur Angehörige einer Nationalität — oder doch wenigstens in überswiegendem Waße — enthalten. In Mähren, wo zwei Nationen nicht territorial getrennt, sondern einander durchsehend nebeneinander leben, wurden zwei voneinander unabhängige Wahlbezirkseinteilungen mit national getrennten Wahlbezirken geschaffen, deren nähere Einrichtung in den Erläuterungen zu § 1 enthalten ist.

Auch der Gegensat von Stadt und Land wird durch Bildung rein städtischer und rein ländlicher Wahlbezirke berücksichtigt.

Nach unserer Wahlbezirkseinteilung muß man drei Arten von Wahlbezirken unterscheiben: 1. Wahlbezirke, die nur aus einem ober mehreren Stadtteilen bestehen; 2. solche, die aus einer ober mehreren Ortsgemeinden (Städten, Märkten, Gemeinden) gebildet werden; 3. folche, bie aus Gerichtsbezirken zusammengesett find. Lettere zerfallen wieder in zwei Unterarten. Entweder gehören alle Gemeinden des Gerichtsbezirkes in den betreffenden Bahlbezirk, oder es find einzelne Gemeinden aus dem Gerichtsbezirke herausgenommen und einem besonberen Wahlbegirke zugewiesen. Gin solches Herausheben einzelner Gemeinden aus einem Berichtsbezirke und ihre Bereinigung ober Buweisung zu einem selbständigen Bahlbezirke findet zur Bahrung des rein ländlichen oder einheitlich nationalen Charafters eines Bahlbezirkes statt, wenn beispielsweise in einem aus Landgemeinden bestehenden Gerichtssprengel ein Industrieort ober in einem rein tschechischen Berichtssprengel eine beutsche Gemeinde sich befindet. Regelmäßig werden bie Städte, Märkte und Industrieorte aus den Gerichtssprengeln herausgehoben und zu felbständigen Bahlbegirten vereinigt. Der restliche ober die mehreren, zu einem Bahlbezirke gehörigen restlichen Gerichtssprengel bestehen dann nur aus Landgemeinden und haben einen rein agrarischen Charafter, während die übrigen Bahlbezirke städtischer, industrieller Natur sind. Doch gibt es auch aus Gerichtsbezirken bestehende Bahlbezirke, aus benen bie Städte, Märkte und Industrieorte nicht herausgehoben find; biese haben bann einen gemischten Charafter.

Die Berteilung ber Abgeordneten auf die einzelnen Kronländer ift in § 6 Stow. über die Reichsvertretung enthalten. Die Textierung

bieses Paragraphen ersolgte burch Artikel II bes Gesetzes vom 26. Jänner 1907, RGBl. Rr. 15; er lautet:

In das haus der Abgeordneten kommen durch Bahl 516 Mitglieder, und zwar in der für die einzelnen Königreiche und Länder auf folgende Art festgesetzten Zahl:

| Für das Königreich Böhmen                            |     |     |     |    | 130 |
|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|-----|
| für bas Königreich Dalmatien                         |     |     |     |    | 11  |
| für das Königreich Galizien und Lodomerien mit dem ( | yro | Bhe | TZO | g= |     |
| tume Krafau                                          |     | •   |     | ٠. | 106 |
| für das Erzherzogtum Osterreich unter der Enns       |     |     |     |    | 64  |
| für das Erzherzogtum Ofterreich ob der Enns          |     |     |     |    | 22  |
| für das Herzogtum Salzburg                           |     |     |     |    | 7   |
| für bas herzogtum Steiermark                         |     |     |     |    | 30  |
| für das Herzogtum Karnten                            |     |     |     |    | 10  |
| für das Herzogtum Krain                              |     |     |     |    | 12  |
| für das Herzogtum Bukowina                           |     |     |     |    | 14  |
| für die Markgrafschaft Mähren                        |     |     |     |    | 49  |
| für das Herzogtum Ober- und Rieder-Schlefien         |     |     |     |    | 15  |
| für die gefürstete Grafschaft Tirol                  |     |     |     |    | 25  |
| für das Land Borarlberg                              |     |     |     |    | 4   |
| für die Markgrafschaft Istrien                       |     |     |     |    | 6   |
| für die gefürstete Grafschaft Görz und Gradista      |     |     |     |    | 6   |
| für die Stadt Triest mit ihrem Gebiete               | _   |     |     |    | 5   |

Die Berteilung der hienach zu wählenden Mitglieder des Abgeordenetenhauses auf die einzelnen Bahlbezirke wird durch die Reichsrats-wahlordnung bestimmt.



## Bahlbezirkseinteilung.\*)

| Sanb    | Nummer bes<br>Bahlbezirkes | 928 ah lbezirt                                                                                                                                                                                                                          | Anzahl der<br>zu wählenden<br>Abgeordneten |
|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Böhmen. |                            | Böhmen.                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |
|         |                            | Bon der Stadt Prag:                                                                                                                                                                                                                     |                                            |
|         | 1                          | Der I. Gemeindebezirk (Altstadt)                                                                                                                                                                                                        | 1                                          |
|         | 2                          | Bom II. Gemeinbebezirke (Neustabt) ber Teil, ber burch<br>bie Mittellinie bes Wenzelsplazes, bie Stabtgrenze,<br>bie Molbau bis zur Franz Josefs-Brüde und burch ben<br>I. Gemeinbebezirk begrenzt wird                                 | 1                                          |
|         | 3                          | Bom II. Gemeindebezirk der Teil, der durch den 1. und<br>3. Wahlbezirk, durch Resselgasse, Karlöplatz, Gersten-<br>gasse und die Berlängerung der Mittellinie der letzteren<br>über den Komenskyplatz begrenzt wird                     | 1                                          |
|         | .4.                        | Der restliche Teil des II. und der VI. Gemeindebezirk (Whschenkad)                                                                                                                                                                      | 1                                          |
|         | 5                          | Der III. und IV. Gemeindebezirk (Aleinseite und Hra-<br>bschin)                                                                                                                                                                         | 1                                          |
|         | 6                          | Der VII. Gemeindebezirk (Holleschowitz-Bubna)                                                                                                                                                                                           | 1                                          |
|         | 7                          | Der V. und VIII. Gemeindebezirk (Fofefftadt und Alt-                                                                                                                                                                                    | 1                                          |
|         | İ                          | Bon ber Stadt Smichow:                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
|         | 8                          | Der Teil, ber im Westen und Süben durch Kreuzgasse,<br>Radligergasse, Gartengasse, Gasse zur Sontosta,<br>Weinberggasse, Divisgasse, Pilsnerstraße, Sokolgasse,<br>Resselgasse, Karlögasse begrenzt wird.                               | 1                                          |
|         | 9                          | Der restliche Teil der Ortsgemeinde Smichow, serner die Ortsgemeinden Koschië, Großbrewnow, Stresowig, Dejwig, Bubentsch, Hubočep (Gerichtsbezirk Smichow), Wyscan (Gerichtsbezirk Rarolinenthal), Podol, Branik (Gerichtsbezirk Nusse) |                                            |
|         |                            | Bon ber Stadt Rönigliche Beinberge:                                                                                                                                                                                                     | 1                                          |
|         | 10                         | Der Teil, der durch Ziklagasse, Divisgasse, Palacky-<br>ftraße, Purkynöplah, Palackystraße, Russische Straße                                                                                                                            |                                            |

<sup>\*)</sup> Benn im Texte bes Anhanges nichts anderes bemerkt ist, hat, wo eine Straße als Grenze eines Bahlbezirkes angesührt ist, als Grenzlinie die Witte der Straße, bei Plähen die kurzeste Berbindungslinie zwischen der vorher und der nachher benannten Straße zu gelten.

Anmerkung. Die Bahlbezirke Kr. 1 bis 75 in Böhmen sind solche mit überwiegend böhmischer, die Bahlbezirke Kr. 76 bis 130 sind solche mit überwiegend beutscher Bevölkerung.

|         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26                                         |
|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2 a u b | Rummer bes<br>Bahlbegirte | 28 a h l bez iz t                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Angahl ber<br>gurethlenben<br>Abgeorbneter |
| Böhmen. |                           | und durch die östliche und nördliche Gemeindegrenze<br>begrenzt wird                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                          |
|         | 11                        | Der restliche Teil ber Ortsgemeinde Königliche Beinberge                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                          |
|         |                           | Bon der Stadt Zižťow:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |
|         | 12                        | Der Teil, der durch Bitekgasse, Prokopsplat, Milië-<br>gasse, Sladkowskyplat, Karlsgasse, Lipangasse, Bořivoj-<br>gasse, Libušagasse, Tomekgasse, Stadigrenze und durch<br>die öftliche Gemeindegrenze begrenzt wird                                                                                                  | 1                                          |
|         | 13                        | Der restliche Teil ber Ortsgemeinde Ziktow                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                          |
|         |                           | Bon der Stadt Pilfen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |
|         | 14                        | Der I., II. und III. Gemeinbebezirk (Innere Stadt, Reichs-<br>vorstadt, süblicher Teil, Reichsvorstadt, westlicher Teil)                                                                                                                                                                                              | 1                                          |
|         | 15                        | Der IV. und V. Gemeinbebezirk (Sachsenborftabt und Brager Borftabt)                                                                                                                                                                                                                                                   | ] 1                                        |
|         |                           | Ferner die Städte, Rärkte und Gemeinden<br>(Ortsgemeinden):                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |
|         | 16                        | Rarolinenthal (aus bem gleichnamigen Gerichtsbezirke)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                          |
|         | 17                        | Rusle, Brichowit (aus ben gleichnamigen Gerichts-<br>bezirken), Michle, Krč (Gerichtsbezirk Rusle)                                                                                                                                                                                                                    | 1                                          |
|         | 18                        | Budweis (aus bem gleichnamigen Gerichtsbezirke)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                          |
|         | 19                        | Rlabno, Buštěhrab, Kročehlaw (Gerichtsbezirk Klabno),<br>Unhošt, Rakonih, Beraun (aus den gleichnamigen<br>Gerichtsbezirken)                                                                                                                                                                                          | 1                                          |
|         | 20                        | Laun, Reuftraschis, Raudnis, Libochowis, Melnik (aus<br>ben gleichnamigen Gerichtsbezirken), Schlan, Libuschin<br>(Gerichtsbezirk Schlan), Welwarn, Aralup an ber<br>Roldau (Gerichtsbezirk Welwarn)                                                                                                                  | 1                                          |
|         | 21                        | Jungbunzlau, Kosmanos, Dobrowit (Gerichtsbezirk<br>Jungbunzlau), Reubenatek, Lissa an der Elbe (Ge-<br>richtsbezirk Reubenatek), Mscheno (Gerichtsbezirk Mel-<br>nik), Weißwasser (Gerichtsbezirk Weißwasser),<br>Rünchengrät, Bakow (Gerichtsbezirk Münchengrät),<br>Turnau, Eisenbrod, Semil (aus den gleichnamigen |                                            |
|         | 22                        | Gerichtsbezirken)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                          |
|         | ZZ                        | Jičin, Reupala, Startenbach, Lomnit an der Bopelfa,<br>Hořit, Reubydžow (aus den gleichnamigen Gerichts-<br>bezirten), Sobotla, Unterbausen (Gerichtsbezirk So-<br>botla), Kopidlno (Gerichtsbezirk Liban)                                                                                                            | 1                                          |
|         | 23                        | Königinhof an der Elbe, Eipel, Bolit (aus den gleich-<br>namigen Gerichtsbezirken), Jaromer, Josefkadt (Ge-<br>richtsbezirk Jaromer), Rachod, Rothkoftelet, Hronow                                                                                                                                                    |                                            |
|         |                           | (Gerichtsbezirk Rachod)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                          |

| Lanb    | Rummer bes<br>Bahlbegirfes | 288 ahlbezirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Angahl ber<br>zu wählenben<br>Abgeordneten |
|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Böhmen. | 24                         | Königgrät, Hohenbrud (Gerichtsbezirk Königgrät), Opočno, Dobruska (Gerichtsbezirk Opočno), Reichenau an der Kněžna, Wamberg (Gerichtsbezirk Reichenau an der Kněžna), Ablerkoftelet, Tinischt (Gerichtsbezirk Ablerkoftelet), Rechanit, Reustadt an der Mettau, Böhmisch-Skalit, Holits (aus den gleichnamigen Gerichtsbezirken) | 1                                          |
|         | 25                         | Bardubiß, Sezemiß (Gerichtsbezirk Kardubiß), Kodebrad,<br>Sadska, Petschef (Gerichtsbezirk Bodebrad), Presaud,<br>Chlumeß, Königstadts, Kimburg (aus den gleichnami-<br>gen Gerichtsbezirken), Daschiß (Gerichtsbezirk Holiß)                                                                                                    | 1                                          |
|         | 26                         | Hohenmauth, Chopen (Gerichtsbezirk hohenmauth), Wilbenschuftert, Böhmisch-Trübau (Gerichtsbezirk Wilbenschwert), Leitomischl, Senstenberg, Policka, Skutschufch (aus ben gleichnamigen Gerichtsbezirken)                                                                                                                         | 1                                          |
|         | 27                         | Ruttenberg (aus dem gleichnamigen Gerichtsbezirke),<br>Chrudim, Hermanmösteb, Chrast (Gerichtsbezirk<br>Chrudim), Caslau, Zleb (Gerichtsbezirk Caslau),<br>Goltschjenikau (Gerichtsbezirk Habern)                                                                                                                                | 1                                          |
|         | 28                         | Kolin, Elbeteinis (Gerichtsbezirk Kolin), Kaukim,<br>Zasmuk (Gerichtsbezirk Kaukim), Brandeis an der<br>Elbe, Altbunzlau, Elbekostelets, Čelakowig (Gerichts-<br>bezirk Brandeis an der Elbe), Böhmisch-Brod<br>Schwarzkostelets, Ričan, Eule (aus den gleichnamigen<br>Gerichtsbezirken)                                        | 1                                          |
|         | 29                         | Tabor, Sobestau, Beneschau, Wotig, Neuhaus,<br>Wittingau, Kamenig an der Linde, Bechin, Lischau,<br>Schweinig, Selčan (aus den gleichnamigen Gerichts-<br>bezirken)                                                                                                                                                              | 1                                          |
|         | 30                         | Bifel, Horaždowis, Wolin, Moldauthein, Mühlhausen,<br>Retolit, Frauenberg (aus den gleichnamigen Gerichts-<br>bezirlen), Woddan, Protivin, Barau (Gerichtsbezirl<br>Woddan), Strakonis, Reustrakonis (Gerichtsbezirk<br>Strakonis)                                                                                               | 1                                          |
|         | 31                         | Rlattau, Taus, Neugedein, Schüttenhofen, Břeftih, Ne-<br>pomuk (aus den gleichnamigen Gerichtsbezirken),<br>Stachau (Gerichtsbezirk Bergreichenftein), Stankau<br>Dorf (Gerichtsbezirk Bischeinih), Altpissene (Gerichtsbezirk Bischen), Nürschan (Gerichtsbezirk Staab),<br>Großzbikau (Gerichtsbezirk Winterberg)              | 1                                          |
|         | 32                         | Pribram, Birkenberg (Gerichtsbezirk Pribram), Horo-<br>wis, Hostomis (Gerichtsbezirk Horowis), Rokigan, Rab-<br>nis (Gerichtsbezirk Rokigan), Breznis, Rozmital (Ge-<br>richtsbezirk Breznis), Dobris, Blatna (aus den gleich-                                                                                                   |                                            |
|         | 33                         | namigen Gerichtsbezirken)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                          |

| 841)    | Rummer bes Wahlbegirfre | 28 ahlbezirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Argebienben<br>gu wählenben<br>Abgeorbneten |
|---------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Böhmen. |                         | (aus den gleichnamigen Gerichtsbezirken), Trhowsame-<br>nit (Gerichtsbezirk Rassaberg)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                           |
|         |                         | Ferner die Gerichtsbezirke ohne die Ortsgemeinden der<br>Bahlbezirke Rr. 9, 12 dis 33 und 102 und ohne die bei<br>einzelnen Bahlbezirken noch ausdrücklich als aus-<br>genommen bezeichneten Ortsgemeinden:                                                                                                                                                |                                             |
|         | 34                      | Laun ohne die Ortsgemeinde Rannah,<br>Libochowis,<br>Reuftraschip;<br>aus dem Gerichtsbezirke Bostelberg die Ortsgemeinde<br>Imling                                                                                                                                                                                                                        | 1                                           |
|         | 35                      | Schlan,<br>Rladno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                           |
|         | 36                      | Raudnig<br>Belwarn;<br>aus dem Gerichtsbezirke Leitmerig die Ortsgemeinden<br>Bauschowig, Böhmisch Kopift, Brnian, Deutsch Kopift,<br>Drabschip, Hrblip, Keblip, Bodcapel;<br>aus dem Gerichtsbezirke Lobosig die Ortsgemeinden Cho-<br>dolig, Chraftian, Jetschan, Opolan, Schöppenthal,<br>Semtsch, Starrey, Trebnip, Triblip, Tržemschip,<br>Brbitschan | 1                                           |
|         | 37                      | Melnik,<br>Jungbunzlau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                           |
|         | 38                      | Münchengraß,<br>Böhmisch-Aicha,<br>Turnau ohne die Ortsgemeinde Bösching;<br>Beiswasser ohne die Ortsgemeinden Jesowei, Klein-<br>bösig, Reudorf, Riedergruppai, Riederrokitai, Rosabl,<br>Oberrokitai, Wiska;<br>aus dem Gerichtsbezirke Riemes die Ortsgemeinde Zetten                                                                                   | 1                                           |
|         | 39                      | Semil,<br>Cisenbrod,<br>Hochstadt,<br>Starkenbach ohne die Ortsgemeinde Huttendorf                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                           |
|         | 40                      | Jičin,<br>Gobotfa,<br>Libaň                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                           |
|         | 41                      | Hořik,<br>Reupala ohne die Ortsgemeinden Großborowik, Stilau,<br>Stupna, Widach;<br>Lomnik an der Bopella                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                           |
|         | 42                      | Jaromer ohne die Ortsgemeinden Grabschütz, Hermanitz,<br>Kleinbod, Littitsch, Probe, Salnai, Schlotten, Westet;                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |

| Lanb    | Rummer bes<br>Bahlbeşirles | <b>W</b> ahlbezir <b>?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Anzahl ber<br>zu wöhlenben<br>Abgeorbneten |
|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Böhmen. |                            | Böhmisch-Stalis,<br>Eipel,<br>Bolis;<br>aus dem Gerichtsbezirke Königinhof an der Elbe die<br>Ortsgemeinden Daubrawis, Lipnis, Nowoles, Weiß-<br>tremeschna, Werdet                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                          |
|         | 43                         | Nachod,<br>Reustadt an der Mettau ohne die Ortsgemeinden Desch-<br>ney, Gießhübel, Plaßniß, Polom, Sattel, Trtschladorf;<br>Opočno ohne die Ortsgemeinde Lom                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                          |
|         | 44                         | Ablerkofteleh,<br>Reichenau an der Kněžna,<br>Senftenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                          |
|         | <b>4</b> 5                 | Königgräß,<br>Reganiß,<br>Chlumeß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                          |
|         | 46                         | Poděbrad,<br>Königftadtl,<br>Reubydžow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                          |
|         | 47                         | Neubenaieł,<br>Brandeis an der Elbe,<br>Nimburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                          |
|         | 48                         | Böhmi[c]=Brob,<br>Karolinenthal,<br>Zižłow,<br>Kusle,<br>Wrfchowiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                          |
|         | 49                         | Smichow,<br>Königsaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                          |
|         | <b>5</b> 0                 | Beraun,<br>Unhošt,<br>Dobřiš                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                          |
|         | 51                         | Rakoniş ohne die Ortsgemeinden Wetklau und Swojetin; Bürglit,<br>Kralowit;<br>aus dem Gerichtsbezirke Manetin die Ortsgemeinden<br>Aujezdl, Böhmisch – Doubrawit, Böhmisch – Reustabtl,<br>Brdo, Bubsch, Draschen, Foßlau, Hodowies, Hubenow,<br>Kaznau, Kraschowit, Kraschtiowit, Křečowa, Čadměřit,<br>Lippen, Littau, Lomička, Losa, Wanetin, Mrtnik,<br>Oberběla, Planes, Mybnit, Stichowit, Stradischt,<br>Trnowa, Bražnow | 1                                          |
|         | 52                         | Bilfen ohne die Ortsgemeinde Littit; Blowit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                          |

| Sand                             | Mummer bes | 28 a h [bezirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Angahl ber<br>zu wählenben<br>Abgeordneten |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sohmen.                          | 53         | Arfigux,<br>Jircon,<br>Birgais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                          |
|                                  | 54         | Pribram,<br>Hocomy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                          |
|                                  | 55         | Selican,<br>Selica,<br>Bottp,<br>Remellin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                          |
|                                  | 56         | Beneichau,<br>Tule,<br>Ričau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                          |
| <b>1</b><br><b>1</b><br><b>1</b> | 57         | Kolin,<br>Laurim,<br>Schwarzfoitelet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                          |
|                                  | 58         | Antienberg,<br>Kohljanowis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                          |
|                                  | 59         | Pardubis,<br>Polis,<br>Preland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                          |
|                                  | 60         | Thruding,<br>Caslan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                          |
|                                  | 61         | Leuomichl ohne die Ortsgemeinden Abtsborf, Blumenau, Dutersdorf, Hoviendorf, Jansdorf, Karlsbrunn, Repelsdorf, Lauterbach, Rifl, Schirmborf, Strokele, überdörfel; Buldenschwert ohne die Ortsgemeinden Dreihöf, Hertersdorf, Dilbetten, Anappendorf, Mittellichwe, Riederlichwe, Oberlichwe, Seibersdorf, Tickenusier; Policka ohne die Ortsgemeinden Böhmisch-Wothmühl, Böhmisch-Wiesen, Bohnau, Deutsch-Bielan, Dittersdach, Laubendorf, Renbiela, Riegersdorf, Schönbrunn; aus dem Gerichtsbezirke Landskron die Ortsgemeinden Böhmisch Rotwaiser, Herbotis, Kodung, Reponnel, Riederhermanis, Oberhermanis, Petersdorf, Walters- |                                            |
|                                  | 62         | dorf, Beipersdorf<br>Hohenmauth,<br>Sturich,<br>Rasjaberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                          |
|                                  | 63         | Chotěboř,<br>Habern,<br>Hinsto,<br>Břibyslau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| İ                                |            | Boina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                          |

| Lanb    | Rummer bes<br>Bahlbeşirkes | 288 a h l b e z i r t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anzahl ber<br>zu wählenben<br>Abgeordneten |
|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Böhmen. | 64                         | Deutschbrod ohne die Ortsgemeinden Frauenthal,<br>Friedenau, Hochtann, Flemnik, Langendorf, Patters-<br>dorf;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
|         |                            | Humpoleh,<br>Ledec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                          |
|         | 65                         | Unterfralowiy,<br>Blasim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                          |
|         | <b>6</b> 6                 | Tabor,<br>Jungwoschiz,<br>Soběslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                          |
|         | 67                         | Bijeł,<br>Mirowiż,<br>Bodňan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                          |
|         | 68                         | Horažbowit, Blatna, Schüttenhofen ohne die Ortsgemeinden Albrechtsried, Langendorf, Swina; aus dem Gerichtsbezirke Bergreichenstein die Ortsgemeinden Damitsch, Maleč, Nezdit, Oftružno, Bohorsko, Schimanau, Sobeschit, Straschin.                                                                                                                                                                                                                  | 1                                          |
|         | 69                         | Rlattau ohne die Ortsgemeinden Gesen und Birkau;<br>Repomuk,<br>Planih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                          |
|         | 70                         | Břestik, Laus ohne die Ortsgemeinden Haselbach, Prennet, Lannawa, Bolsmau, Wassersuppen; Neugedein ohne die Ortsgemeinden Braundusch, Donau, Hirschau, Kaltenbrunn, Maxberg, Neumark, Schneiderhof, Vierts; aus dem Gerichtsbezirke Bischofteinit die Ortsgemeinden Chotimik, Elstin, Francwa, Kamenzen, Krenowa, Kwitschowik, Lohowa, Lohowstchik, Malonit, Motscherad, Podiesus, Kublik, Schefarschen, Stankau Markt, Stich, Tschirm, Wostratschin | 1                                          |
|         | 71                         | Strakonig, Wolin; aus dem Gerichtsbezirke Prachatit die Ortsgemeinden Altprachatig, Aurig, Beld, Budkau, Chumen, Dwur, Hufiney, Jelemka, Lažig, Lhota Chocholata, Lipowig, Nicowig, Nebahau, Pietschnau, Schwihau, Teschwig, Unterložli, Wällischbirken, Wosek Zarowna; aus dem Gerichtsbezirke Winterberg die Ortsgemeinden Bohumilig, Boschis, Busk, Chn, Dolan, Huschis, Kleinzdikau, Sct. Waka, Radschau, Wischwig, Wonschowig                   | 1                                          |

| Sanb    | Rummer bes<br>Bahlbegirfes | SES a h [bezir?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Angahl ber<br>gu wählenben<br>Abgeorbneten |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Böhmen. | 23                         | Mühlhausen,<br>Frauenberg,<br>Woldauthein,<br>Rechin,<br>Letolip ohne die Ortsgemeinden Bowiy, Kollowiy,<br>Cbergrojdum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                          |
|         | 73                         | Aus dem Gerichtsbezirke Reuhaus die Ortsgemeinden<br>Altolas, Boterin, Toutick Boleichna, Orojowith, Groß-<br>berndarz, hapten, honericklagles, Jareichau, Kirchen-<br>radaun, Kleinderndarz, Königseck, Lafenith, Lefchtin,<br>Londinn, Michel, Nonedna, Rieberichlagles, Biftin,<br>Blag, Bolten, Boiden, Kribraz, Rofec, Nothwurft,<br>Scheidenradaun, Steinmoliken, Stutten, Temerschlag,<br>Tremick, Unicraricidau, Sidern, Blischith, Jahradia,<br>Idar Bindown:<br>Beiels an der Ludnip.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                          |
|         | 74                         | Bilgram<br>Bilgram<br>Kamorip an der Linde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                          |
|         | 72                         | Bahen dere der Einspemenden Anderug, Sahof, Schools dere der Sind Trodien Generadert, Hader, Schools her der Sind Trodien Generadert, Haden, der eine Studien gewinneren Anden, der eine Sinder seine Gesche der der Sinder seine der Ander seine der Sinder seine der Sinder seine der Sinder seine der Sinder seine Sinder seine der Sinder seine der Sinder seine Sinder Sinder der Sinder der Sinder seine Sinder seine Sinder seine Sinder seine Sinder seine Sinder seine Sinder seine Sinder seine Sinder seine Sinder seine Sinder seine Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinder Sinde | 1                                          |
|         |                            | the Michigan Rolling Ministry Com-<br>es the experience of Anna Streets Annalesses<br>for the experience<br>for his and an experience by Original Fallows<br>has been experienced as the Conference Fallows                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                          |
| -       | ¥                          | De Liede De die die him ider Tuspenniber i<br>Kondonder die den geschicht der herminkepub i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                          |
|         | •                          | States Bestelling at the Sink Seminater of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of t | . 1                                        |
|         | `                          | La benemaka de merenga kepa dinas-<br>La beker keme Le de kini pina mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                          |

| Lanb    | Rummer bes<br>Bahlbezirkes | 28 ahlbezirk                                                                                                                                                                                                                         | Angahl der<br>zu wählenden<br>Abgeordneten |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Böhmen. |                            | dorf (Gerichtsbezirk Haida), Dauba, Hirschberg (Gerichtsbezirk Dauba)                                                                                                                                                                | 1                                          |
|         | 79                         | Tetschen, Bodenbach (Gerichtsbezirk Tetschen), Böhmisch=<br>Kamniz, Steinschönau (Gerichtsbezirk Böhmisch=Ram-<br>niz), Bensen (aus dem gleichnamigen Gerichtsbezirke)                                                               | 1                                          |
|         | 80                         | Leitmerit, Therefienstadt (Gerichtsbezirk Leitmerit),<br>Lobofit, Auscha, Wegstädtl (aus den gleichnamigen<br>Gerichtsbezirken)                                                                                                      | 1                                          |
|         | 81                         | Aussig (aus dem gleichnamigen Gerichtsbezirke)                                                                                                                                                                                       | 1                                          |
|         | 82                         | Tepliy-Schönau (Gerichtsbezirk Tepliy)                                                                                                                                                                                               | 1                                          |
|         | 83                         | Dur, Klostergrab (Gerichtsbezirk Dur), Bilin (Gerichts-<br>bezirk Bilin), Karbis Mariaschein (Gerichtsbezirk Kar-<br>bis), Türmis (Gerichtsbezirk Aussig)                                                                            | 1                                          |
|         | <b>84</b> ·                | Brüx, Riedergeorgenthal (Gerichtsbezirk Brüx), Katha-<br>rinaberg, Postelberg (aus den gleichnamigen Gerichts-<br>bezirken)                                                                                                          | 1                                          |
|         | 85                         | Oberleutensborf, Bruch (Gerichtsbezirk Oberleutensborf),<br>Neuosseg (Gerichtsbezirk Dux), Görkau, Seestabtl (Ge-<br>richtsbezirk Görkau), Siblit (Gerichtsbezirk Komotau)                                                           | 1                                          |
|         | 86                         | Romotau, Oberdorf (Gerichtsbezirk Romotau), Preßniß,<br>Beipert, Sebastiansberg (aus den gleichnamigen Ge-<br>richtsbezirken)                                                                                                        | 1                                          |
|         | 87                         | Saaz, Raaben, Pobersam, Duppau (aus den gleich-<br>namigen Gerichtsbezirken)                                                                                                                                                         | 1                                          |
|         | 88                         | Rarlsbad (aus dem gleichnamigen Gerichtsbezirke)                                                                                                                                                                                     | 1 1                                        |
|         | 89                         | Sct. Joachimsthal, Graslit, Platten, Neudeck (aus den<br>gleichnamigen Gerichtsbezirken)                                                                                                                                             | 1                                          |
|         | 90                         | Falkenau, Königsberg (Verichtsbezirk Falkenau), Elbogen<br>(Verichtsbezirk Elbogen), Wildstein, Schönbach, Fleissen<br>(Verichtsbezirk Wildstein)                                                                                    | 1                                          |
|         | 91                         | Eger, Franzensbad (Gerichtsbezirk Eger), Haslau (Gerrichtsbezirk Asch)                                                                                                                                                               | 1                                          |
|         | 92                         | Marienbad, Plan, Tachau, Betschau (aus den gleich-<br>namigen Gerichtsbezirken), Schlaggenwald, Schönseld<br>(Gerichtsbezirk Elbogen), Königswart, Untersandau<br>(Gerichtsbezirk Königswart), Tepl Stadt (Gerichts-<br>bezirk Tepl) | 1                                          |
|         | 93                         | Mies, Rladrau (Gerichtsbezirk Mies), Haid (Gerichtsbezirk Pfraumberg), Bischofteinitz, Weseritz, Dobrzan, Staab, Tuschkau, Hartmanitz, Bergreichenstein, Neuern (aus den gleichnamigen Gerichtsbezirken)                             | 1                                          |
|         | 94                         | Rrumau, Kaplit, Graten, Winterberg, Prachatit, Wallern, Neubiftrit (aus den gleichnamigen Gerichts- bezirken), Hohenfurth, Rosenberg (Gerichtsbezirk                                                                                 |                                            |
|         |                            | Hohenfurth)                                                                                                                                                                                                                          | 1                                          |

| 2 = = 1 | Rummer bes | <b>B</b> ahlbezirt                                                                                                                                                                                | Mngabi ber<br>Au wablenben |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Bohmen. | <b>9</b> E | Tromenon, Brannan, Grulich, Landstron and den<br>gleichnamigen Gerichisbezirfen                                                                                                                   | 1                          |
|         | 96         | hobenelbe, Oberlangenan, Amellangenan, Rieberlangenan Gerichebegirf hobenelbe, Arnan, Schaplar aus ben gleichnamigen Gerichebegirfen, Nochlis an ber Ber Gerichebegirf Nochlis                    | 1                          |
|         |            | Ferner die Gerichisbezirfe und Stadte:                                                                                                                                                            |                            |
|         | 97         | Ald ohne die Ortsgemeinde haslan                                                                                                                                                                  | 1                          |
|         | 96         | Zarnstorf                                                                                                                                                                                         | 1                          |
|         | 99         | Rumburg, ferner die Erisgemeinde Georgswalde (Ge-<br>richtsbezirt Schludenau                                                                                                                      | 1                          |
|         | 100        | Schludenau ohne die Orisgemeinde Georgswalde; Hains-<br>pach                                                                                                                                      | 1                          |
|         | 101        | Friedland                                                                                                                                                                                         | 1                          |
|         | 102        | Krahau; ferner die Orisgemeinde Liebenau (Gerichts-<br>bezirk Reichenberg, Böhmisch Aicha (aus dem gleich-<br>namigen Gerichtsbezirke)                                                            | 1                          |
|         |            | Herner die Gerichtsbezirke ohne die Ortsgemeinden der Wahlbezirke Rr. 31, 76 bis 96 und 102 und ohne die bei einzelnen Wahlbezirken noch ausbrücklich als ausgenommen bezeichneten Ortsgemeinden: |                            |
|         | 103        | Reichenberg                                                                                                                                                                                       | 1                          |
|         | 104        | Gablonz,<br>Tannwald,<br>Rochlitz;<br>aus dem Gerichtsbezirke Turnau die Ortsgemeinde<br>Bölching                                                                                                 | 1                          |
|         | 105        | Deutsch Gabel,<br>Zwidau,                                                                                                                                                                         |                            |
|         |            | Niemes ohne die Ortsgemeinde Zetten;<br>aus dem Gerichtsbezirke Weißwasser die Ortsgemeinden<br>Jesowai, Aleinbösig, Neudorf, Niedergruppai, Rieder-<br>rolitai, Rosabl, Oberrolitai, Wiska       | 1                          |
|         | 106        | Böhmisch Leipa,<br>Haiba,<br>Dauba,<br>Wegstäbts                                                                                                                                                  | 1                          |
|         | 107        | Leitmerth ohne die Ortsgemeinden Bauschowig, Böhmisch<br>Kopist, Brnian, Deutsch Kopist, Drabschis, Hrbly,<br>Keblis, Podčapel;                                                                   |                            |
|         |            | Auscha,<br>Lovosity ohne die Ortsgemeinden Chodolity, Chrastian,<br>Jetschan, Opolan, Schöppenthal, Semtsch, Starrey,<br>Trebnity, Triblity, Tržemschity, Wrditschan                              | 1                          |

| Lanb    | Rummer bek<br>Bahlbegirkes | 988 ah lbezir ₹<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Anzahl ber<br>zu wählenden<br>Abgeordneten |
|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Böhmen. | 108                        | Tetschen,<br>Bensen,<br>Böhmisch-Kamnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                          |
|         | 109                        | Aussig,<br>Larbig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                          |
| 1       | 110                        | Teplis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                          |
|         | 111                        | Dur,<br>Bilin,<br>Oberleutensborf,<br>Katharinaberg;<br>aus dem Gerichtsbezirke Laun die Ortsgemeinde Rannay                                                                                                                                                                                                                                | 1                                          |
|         | 112                        | Brüz,<br>Görkau,<br>Poftelberg ohne die Ortsgemeinde Imling                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                          |
|         | 113                        | Saaz,<br>Komotau,<br>Sebastiansberg;<br>aus dem Gerichtsbezirke Rakonit die Ortsgemeinden<br>Beklau und Swojetin                                                                                                                                                                                                                            | 1                                          |
|         | 114                        | Raaden,<br>Boderfam,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
|         | ,,,,                       | Duppau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                          |
|         | 115                        | Rarlsbad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                          |
|         | 116                        | St. Joadimsthal,<br>Blatten,<br>Reubed,<br>Prefinis,<br>Beivert                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                          |
|         | 117                        | Fallenau,<br>Clbogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                          |
|         | 118                        | Eger,<br>Bilbstein,<br>Graslip                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                          |
|         | 119                        | Marienbad,<br>Königswart,<br>Tepl,<br>Betfchau                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                          |
|         | 120                        | Ludit, Buchau, Jednit; wanetin die Ortsgemeinden Jednit; aus dem Gerichtsbezirke Manetin die Ortsgemeinden Bernklau, Cisotin, Deutsch Doudrawit, Hludoka, Hurkau, Kotantschen, Krasch, Lukowa, Mösing, Netsichein, Botok, Breitenstein, Rabenstein, Radschin, Ratka, Wilkischu, Wirschin, Walfa, Wilficau, Wirschin, Walfa, Buradka, Zwolln | 1                                          |

| Banb    | Rummer bes<br>Bahlbezirkes | 28 ahlbezirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Angahl der<br>zu wählenden<br>Abgeordneten |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Böhmen. | 121                        | Blan,<br>Tachau,<br>Pfraumberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                          |
|         | 122                        | Mies,<br>Beferit,<br>Tufchtau,<br>Dobrzan,<br>Staab;<br>aus dem Gerichtsbezirke Bilsen die Ortsgemeinde Littit;<br>aus dem Gerichtsbezirke Bilsosteinit die Ortsgemeinde<br>Autschwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                          |
|         | 123                        | aus dem Gerichtsbezirke Bischofteinit die Ortsgemeinden Blisowa, Czarlowit, Dobrowa, Grosmallowa, Hochsemlowit, Hochsem, Grosmallowa, Hochsemlowit, Hochsem, Krakau, Maschowit, Meßhals, Miřikau, Mogolzen, Mukowa, Rahoschit, Remlowit, Obermedelzen, Pirk, Pohowit, Raschit, Semeschit, Trebnitz, Basserrompeten, Bebrowa, Weirowa, Worowit, Wosters, Betschowitz; Hospitau, Ronsperg, Reuern; aus dem Gerichtsbezirke Taus die Ortsgemeinden Haselbach, Prennet, Tannawa, Volsmau, Wassernichen, Donau, Hischau, Kaltenbrunn, Magberg, Reumark, Schneidersof, Vierts; aus dem Gerichtsbezirke Reugedein die Ortsgemeinden Berg, Reumark, Schneidersof, Vierts; aus dem Gerichtsbezirke Rlattau die Ortsgemeinden Gesen und Birkau                                                                                                                                                 | 1                                          |
|         | 124                        | Hartmanik, Wallern, Ralsching ohne die Ortsgemeinden Berlau und Reudorf; aus dem Gerichtsbezirke Winterberg die Ortsgemeinden Außergefild, Buchwald, Fürstenhut, Gansau, Kaltendach, Klösterle, Korkushlütten, Kuschwarda, Landstraßen, Neugebäu, Obermoldau, Nabit; aus dem Gerichtsbezirke Bergreichenstein die Ortsgemeinden Duschwowis, Großhaid, Innergefild, Nitzau, Rothsaifen, Stadler Anteil I, Unterreichenstein, Liegenrud; aus dem Gerichtsbezirke Prachatit die Ortsgemeinden Brenntenberg, Christelschlag, Chrobold, Frauenthal, Obersaid, Obersablat, Oberschlag, Respeschin, Rohn, Sablat, Schreinetschlag, Wolseischlag, Repeschin, Rohn, Sablat, Schreinetschlag, Wolseischlag, Badorz; aus dem Gerichtsbezirke Schüttenhosen die Ortsgemeinden Albrechtsried, Langendorf, Swina; aus dem Gerichtsbezirke Netolit die Ortsgemeinden Wowit, Kollowih, Obergroschum; |                                            |

| Lanb    | Rummer bes<br>Bahlbezirkes | <b>20</b> 8 a h l b e z i r t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Angahl der<br>zu wählenden<br>Abgeordneten |
|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Böhmen. |                            | aus dem Gerichtsbezirke Budweis die Ortsgemeinden<br>Roschowiz, Sabor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                          |
|         | 125                        | Oberplan, Hohenfurth; aus dem Gerichtsbezirke Krumau die Ortsgemeinden Großdrossen, Hörig, Hoschlowiz, Kirchschag, Kladen, Lobiesching, Maltschiz, Lagau, Pohlen, Priethal, Sahorsch, Schöbersdorf, Teutschmannsdorf, Tritesch, Tweras, Wettern, Zippendorf; Kapliz ohne die Ortsgemeinden Nuhe, Großporeschin, Demau; aus dem Gerichtsbezirke Budweis die Ortsgemeinden Böhmisch Fellern, Brod, Dubiken, Gauendorf, Hadelhöf, Hodowiz, Hummeln, Leitnowiz, Gutwasser,                                                                                                                                                                                                 |                                            |
|         | 126                        | Ruben, Rudolfstadt, Strodenig.  Reubistriz, Steden, Graßen ohne die Ortsgemeinde Julienhain; aus dem Gerichtsbezirke Deutschbrod die Ortsgemeinden Frauenthal, Friedenau, Hochtann, Isemnik, Langen- dorf, Battersdorf; aus dem Gerichtsbezirke Reuhaus die Ortsgemeinden Blauenschlag, Brunn, Buchen, Deutschmoliken, Dieb- ling, Gatterschlag, Großrammerschlag, Heinrammerschlag, Heinradeinles, Aleinrammerschlag, Köpferschlag, Motten, Muttaschlag, Riederbaumgarten, Niedermühl, Oberbaumgarten, Obermühl, Otten- schlag, Kiedweis, Kiegerschlag, Kuttenschlag, Tieber- schlag, Ulrichschlag, Wenkerschlag; aus dem Gerichtsbezirke Schweinig die Ortsgemeinden | 1                                          |
|         | 127                        | Saib und Neudorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                          |

| Зань            | Rummer bes<br>Bahlbestrtes | 28 a h [bezirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Angahl der<br>zu wählenden<br>Abgeordneten |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Böhmen.         | 128                        | Braunau,<br>Bekelsdorf,<br>Rokitnit;<br>aus dem Gerichtsbezirke Reustadt an der Mettau die<br>Ortsgemeinden Deschneh, Gießhübel, Plaßnit, Polom,<br>Sattel, Trtschkadorf;<br>aus dem Gerichtsbezirke Opočno die Ortsgemeinde Lom                                                                                                                                                                                                          | 1                                          |
|                 | 125                        | Trautenau,<br>Marschendorf,<br>Schahlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                          |
|                 | 130                        | Hohenelbe,<br>Arnau,<br>Königinhof an der Elbe ohne die Ortsgemeinden Dau-<br>brawig, Lipnig, Rowoles, Weißifemeschna, Werdel;<br>aus dem Gerichtsbezirke Jaromok die Ortsgemeinden<br>Grabschüß, Hermanig, Rleinbod, Littitsch, Prode,<br>Salnai, Schlotten, Westetz;<br>aus dem Gerichtsbezirke Reupaka die Ortsgemeinden<br>Großborowig, Stikau, Stupna, Widach;<br>aus dem Gerichtsbezirke Starkenbach die Ortsgemeinde<br>Houtendorf | 1                                          |
| Dal=<br>matien. |                            | <b>Jalmatien.</b><br>Die Gerichtsbezirte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |
|                 | 1                          | Arbe, Bago, Zara, Zaravecchia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                          |
|                 | 2                          | Benkovac, Ristanje, Obbrovazzo; ferner die Orts-<br>gemeinde Knin (Gerichtsbezirk Knin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                          |
|                 | 3                          | Sebenico, Stretto, Scardona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                          |
|                 | 4                          | Drnis, Trau; ferner die Ortsgemeinde Promina (Gerichtsbegirk Anin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                          |
|                 | 5                          | Sinj, Brlifa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                          |
|                 | 6                          | Spalato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                          |
|                 | 7                          | Imoteti, Almissa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                          |
|                 | 8                          | Lesina, Lissa, Brazza, Cittavecchia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                          |
|                 | 9                          | Macarsca, Brhgorac, Metłović, Sabbioncello ohne die<br>Ortsgemeinde des Wahlbezirkes Nr. 10; ferner die<br>Ortsgemeinde Stagno (Gerichtsbezirk Stagno)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                          |
|                 | 10                         | Ragufa, Curzola, Ragufabecchia, Stagno ohne die Orts-<br>gemeinde des Wahlbezirkes Ar. 9; ferner die Orts-<br>gemeinde Orebić (Gerichtsbezirk Sabbioncello)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                          |
|                 | 11                         | Cattaro, Perafto, Budua, Caftelnuovo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                          |

| Lanb      | Nummer bes<br>Bahlbezirkes | <b>28</b> 8 ah Ibezirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Anzahl der<br>zu wählenden<br>Abgeordneten |
|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Galizien. |                            | Galizien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
|           |                            | Bon der Stadt Lemberg:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
|           | 1                          | Der Teil bes V. Gemeinbebegirkes (Innere Stabt) und bes IV. Gemeinbebegirkes (Lyczakowskie), ber durch ben III. Gemeinbebegirk, Goduchowskiplat, Hetmasslagasse, Heiliger Geistplat, Teatralnagasse, Kapitulnyplat, Ringplat, Ruskagasse, Podwale, Czarneckigasse, Lyczakowskagasse, Paulinowgasse, Piaskowagasse, Lyczakowskagasse, Paulinowgasse, Piaskowagasse, Lyczakowskagasse, Paulinowgasse, Piaskowagasse, Lyczakowskagasse, Baulinowgasse, Piaskowagasse, Lyczakowskagasse, Lyczakowskagase, Lyczakowskagasse, Lyczakowskagasse, Lyczakowskagasse, Lyczakowskagasse, Lyczakowskag | 1                                          |
|           | 2                          | Der Teil des V. Gemeindebezirkes (Innere Stadt) und des II. Gemeindebezirkes (Krakowskie), der durch den 1. Wahlbezirk, Podwale, Wadowagasse, Halickagasse, Sobieskigasse, Marienplat, Kopernikusgasse, Leo Sapiehagasse, Grobeckagasse, Razmierzgasse, Kodlatajgasse, Smolkaplat, Jagellonengasse und Heiliger Geistplat begrenzt wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                          |
|           | 3                          | Der Teil des II. und III. Gemeindebezirkes (Krakowskie,<br>Zokkiewskie), der südlich durch den 1. und 2. Wahl-<br>bezirk, Janowskagasse, Kleparowskagasse, Invaliden-<br>gasse, Sisendahnstrede der k. k. Staatsbahnen (ehe-<br>malige Karl Ludwig-Bahn), Kapielowagasse, Kiselki-<br>straße und den IV. Gemeindebezirk begrenzt wird .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                          |
|           | 4                          | Der restliche Teil bes V. Gemeinbebezirkes (Innere Stadt), bann ber Teil bes I. und IV. Gemeinbebezirkes (Halickie, Eyczakowskie), ber burch ben 1. und 2. Wahlbezirk, Marienplah, Akademickagasse, Frebrogasse, Batorygasse, Kochanowskigasse, St. Betergasse und kyczakowskagasse begrenzt wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                          |
|           | 5                          | Der Teil des I. Gemeindebezirkes (Halickie), der durch den 2. und 4. Wahlbezirk, Offolickskigasse, Kaleczagasses, Godenbeausses, Wochnackigasse, Supickskigasse, Pelczynskagasse, Stryjskaskraße, Gemeindegrenze, Sichowerstraße, Zielonagasse, Szewczenkogasse, Kochanowskigasse begrenzt wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                          |
|           | 6                          | Der Teil bes I. Gemeindebezirkes (Halickie), der durch den 5. und 2. Wahlbezirk, Leo Sapiehagasse, Polnagasse, Kulparkowstraße und Gemeindegrenze begrenzt wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                          |
|           | 7                          | Der restliche Teil bes I., II., III. und IV. Gemeinde-<br>bezirkes, der durch den 2., 3., 4., 5. und 6. Wahlbezirk<br>und die Gemeindegrenze begrenzt wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                          |

| Lanb            | Rummer bes<br>Bahlbezirkes | Beahlbezir ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Angahl ber<br>zu wählenben<br>Abgeordneten |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Böhmen.         | 128                        | Braunau,<br>Wetelsdorf,<br>Rotitnit;<br>aus dem Gerichtsbezirke Reuftadt an der Mettau die<br>Ortsgemeinden Deschney, Gießhübel, Plagnit, Polom,<br>Sattel, Trtschkadorf;<br>aus dem Gerichtsbezirke Opočno die Ortsgemeinde Lom                                                                                                                                                                                                           | 1                                          |
|                 | 120                        | Trautenau,<br>Marschendorf,<br>Schahlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                          |
|                 | 130                        | Hohenelbe,<br>Arnau,<br>Königinhof an der Elbe ohne die Ortsgemeinden Dau-<br>brawig, Lipnig, Nowoles, Weißifemeschaa, Werdet;<br>aus dem Gerichtsbezirke Jaromok die Ortsgemeinden<br>Grabschüß, Hekmanig, Rleinbock, Littitsch, Prode,<br>Salnai, Schlotten, Westetz;<br>aus dem Gerichtsbezirke Neupaka die Ortsgemeinden<br>Großborowig, Stikau, Stupna, Widach;<br>aus dem Gerichtsbezirke Starkenbach die Ortsgemeinde<br>Houtendorf | 1                                          |
| Dal=<br>matien. |                            | <b>Palmatien.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |
|                 | 1                          | Die Gerichtsbezirke:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                          |
|                 | 2                          | Arbe, Bago, Bara, Baravecchia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                          |
| <u> </u>        | 3                          | Sebenico, Stretto, Scardona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                          |
|                 | 4                          | Drnis, Trau; ferner die Ortsgemeinde Promina (Ge-<br>richtsbegirk Knin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                          |
|                 | 5                          | Sinj, Brlifa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                          |
|                 | 6                          | Spalato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                          |
|                 | 7                          | Imoteti, Almissa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                          |
|                 | 8                          | Lesina, Lissa, Brazza, Cittavecchia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                          |
|                 | 9                          | Macarsca, Brhgorac, Metković, Sabbioncello ohne die<br>Ortsgemeinde des Wahlbezirkes Nr. 10; ferner die<br>Ortsgemeinde Stagno (Gerichtsbezirk Stagno)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                          |
|                 | 10                         | Ragusa, Curzola, Ragusabecchia, Stagno ohne die Orts-<br>gemeinde des Wahlbezirkes Nr. 9; ferner die Orts-<br>gemeinde Orebić (Gerichtsbezirk Sabbioncello)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                          |
|                 | 11                         | Cattaro, Perafto, Budua, Caftelnuovo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                          |

| Sanb      | Rummer bes<br>Bahlbezirkes | BB a h l bezirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anzahl der<br>zu wählenden<br>Abgeordneten |
|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Galizien. |                            | Calizien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |
|           | ļ                          | Bon ber Stadt Lemberg:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
|           | 1                          | Der Teil bes V. Gemeinbebezirkes (Innere Stadt) und bes IV. Gemeinbebezirkes (Lyczakowskie), ber durch ben III. Gemeinbebezirk, Goduchowskiplat, Heimanstagasse, Hagasse, Heiliger Geistplat, Teatralnagasse, Kapitulnyplat, Ringplat, Ruskagasse, Podwale, Czarneckigasse, Lyczakowskagasse, Paulinowgasse, Biaskowagasse, Lezakowskagasse, Paulinowgasse, Biaskowagasse, Lezanagasse, von da in gerader Linie zur St. Abalbertkirche, St. Abalbertgasse, Teathaskagasse bis zur Kiselkistage begrenzt wird | 1                                          |
|           | 2                          | Der Teil bes V. Gemeinbebezirkes (Innere Stabt) und bes II. Gemeinbebezirkes (Krakowskie), der durch den 1. Wahlbezirk, Podwale, Wakowagasse, Halickagasse, Sobieskigasse, Marienplat, Kopernikusgasse, Leo Sapiehagasse, Grobeckagasse, Razmierzgasse, Roklatajgasse, Smolkaplat, Jagellonengasse und Peiliger Geistplat begrenzt wird                                                                                                                                                                      | 1                                          |
|           | 3                          | Der Teil bes II. und III. Gemeinbebezirtes (Kratowstie, Zoltiewstie), ber füblich burch ben 1. und 2. Wahlbezirt, Janowstagasse, Kleparowstagasse, Invalidengasse, Sisenbahnstrede ber t. t. Staatsbahnen (ehemalige Karl Ludwig-Bahn), Kapielowagasse, Kiseltistraße und den IV. Gemeindebezirt begrenzt wird .                                                                                                                                                                                             | 1                                          |
|           | 4                          | Der restliche Teil bes V. Gemeinbebezirkes (Innere Stadt), bann ber Teil bes I. und IV. Gemeinbebezirkes (Halickie, Lyczakowskie), ber burch ben 1. und 2. Wahlbezirk, Marienplat, Alabemickagasse, Frebrogasse, Batorygasse, Kochanowskigasse, St. Betergasse und kyczakowskagasse begrenzt wird                                                                                                                                                                                                            | 1                                          |
|           | 5                          | Der Teil bes I. Gemeindebezirkes (Halickie), der durch den 2. und 4. Wahlbezirk, Offolikökigasse, Kaleczagasse, Godebiagasse, Mochnackigasse, Supikökigasse, Pelczynokagasse, Stryjskaskraße, Gemeindegrenze, Sichowerskraße, Zielonagasse, Szewczenkogasse, Kochanowskigasse begrenzt wird                                                                                                                                                                                                                  | 1                                          |
|           | 6                          | Der Teil bes I. Gemeindebezirkes (Halickie), ber burch<br>ben 5. und 2. Wahlbezirk, Leo Sapiehagasse, Polna-<br>gasse, Kulparkowstraße und Gemeindegrenze begrenzt<br>wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                          |
|           | 7                          | Der restliche Teil bes I., II., III. und IV. Gemeinde-<br>bezirkes, der durch den 2., 3., 4., 5. und 6. Wahlbezirk<br>und die Gemeindegrenze begrenzt wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                          |

| 8 a n b   | Rummer des<br>Wahlbegirfes | 28 ahlbezir?                                                                                                                                                | Angahl der<br>gu wählenden<br>Ubgeordneten |
|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Galizien. |                            | Bon der Stadt Krakau:                                                                                                                                       |                                            |
|           | 8<br>9                     | Der I. und II. Gemeindebezirk (Innere Stadt, Bawel)<br>Der III. und VII. Gemeindebezirk (Rowy Swiat und<br>Stradom), vom IV. Gemeindebezirk (Piafek) ber an | 1                                          |
|           | 10                         | ben III. Gemeindebegirk angrenzende Teil bis gur Rarmelitergaffe                                                                                            | 1                                          |
|           | 10                         | und ber V. Gemeindebegirk (Rleparg)                                                                                                                         | 1                                          |
|           | 11                         | Der VI. Gemeindebezirk (Befota)                                                                                                                             | 1                                          |
|           | 12                         | Der VIII. Gemeindebezirk (Razimierz)                                                                                                                        | 1                                          |
|           |                            | Ferner die Städte, Märkte und Gemeinden (Orts-<br>gemeinden):                                                                                               |                                            |
|           | 13                         | Przemysl (aus bem gleichnamigen Gerichtsbezirke)                                                                                                            | 1                                          |
|           | 14                         | Stanislau (aus dem gleichnamigen Gerichtsbezirke) .                                                                                                         | 1                                          |
|           | 15                         | Tarnopol (aus bem gleichnamigen Gerichtsbezirke) .                                                                                                          | 1                                          |
|           | 16                         | Tarnow (aus bem gleichnamigen Gerichtsbezirke)                                                                                                              | 1                                          |
|           | 17                         | Kolomea (aus dem gleichnamigen Gerichtsbezirk)                                                                                                              | 1                                          |
|           | 18                         | Biała, Żywiec, Ręty, Anbrichau, Wadowice (aus den<br>gleichnamigen Gerichtsbezirken)                                                                        | 1                                          |
|           | 19                         | Bochnia, Wieliczła, Podgorze (aus den gleichnamigen<br>Gerichtsbezirken)                                                                                    | 1                                          |
|           | 20                         | Reusandez, Altsandez, Reumarkt (aus den gleichnamigen<br>Gerichtsbezirken)                                                                                  | 1                                          |
|           | 21                         | Rzeszów (Gerichtsbezirk Rzeszów), Ropczyce, Sądziszów,<br>(Gerichtsbezirk Ropczyce)                                                                         | 1                                          |
|           | 22                         | Jaroslau, Laccut, Przeworst (aus ben gleichnamigen Gerichtsbezirken)                                                                                        | 1                                          |
|           | 23                         | Mielec, Kolbuszowa, Leżajsł, Sołołów, Rozwadów, Tar-<br>nobrzeg (aus ben gleichnamigen Gerichtsbezirken),<br>Nisło, Rudnił (Gerichtsbezirk Risło)           | 1                                          |
|           | 24                         | Jasto, Gorlice, Grybów, Biecz, Strzyżów, Fryształ,<br>Pilzno, Dębica (aus ben gleichnamigen Gerichts-<br>bezirten)                                          | 1                                          |
|           | 25                         | Sanok, Dobromil, Starh Sambor (aus den gleichnamigen<br>Gerichtsbezirken), Krosno, Korczhna (Gerichtsbezirk<br>Krosno)                                      | 1                                          |
|           | 26                         | Sambor (aus dem gleichnamigen Gerichtsbezirke),<br>Grobek Jagielloaski (Gerichtsbezirk Grobek)                                                              | 1                                          |
|           | 27                         | Drohobycz, Turka, Bolechów, Skole (aus ben gleich-<br>namigen Gerichtsbezirken)                                                                             | 1                                          |
|           | 28                         | Stryj, Ralusz (aus ben gleichnamigen Gerichtsbezirken)                                                                                                      | 1                                          |

| Lanb      | Rummer bes<br>Bahlbeşirkes | We ahlbezir?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Enzahl ber<br>zu wählenben<br>Abgeordneten |
|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Galizien. | 29                         | Brzeżany, Baranówła, Demnia, Hucisło, Kuropatniłi,<br>Podwyjołie, Rohaczyn Wiajto, Wulfa (Gerichisbezirł<br>Brzeżany), Rohatyn, Podłamień (Gerichisbezirł Roha-<br>tyn), Chodorów, Brzozdowce (Gerichisbezirł Chodorów).                                                                                                                                                                                                            | 1                                          |
|           | 30                         | Zolfiew, Rawa Rusta (aus den gleichnamigen Gerichts-<br>bezirken), Solal, Arystynopol, Tartaków Miasto (Ge-<br>richtsbezirk Sokal), Wielkie Oczy (Gerichtsbezirk Ara-<br>kowiec), Waręż Miasto, Betz (Gerichtsbezirk Betz).                                                                                                                                                                                                         | 1                                          |
|           | 31                         | Brobh, Stare Brobh, Hucisto Brobztie (Gerichtsbezirt<br>Brobh), Lopathn, Auda Brobzta (Gerichtsbezirt Lopa-<br>thn), Kadziechow (Gerichtsbezirt Radziechow), Pob-<br>tamień (Gerichtsbezirt Załózce)                                                                                                                                                                                                                                | 1                                          |
| •         | 32                         | Buczacz, Śniatyn, Zaleszczyłi (aus ben gleichnamigen<br>Gerichtsbezirken), Borszczów, Cygany (Gerichtsbezirk<br>Borszczów), Tłumacz, Tarnowica Kolna (Gerichtsbezirk Dttynia)<br>bezirk Tłumacz), Bohorodyczyn (Gerichtsbezirk Ottynia)                                                                                                                                                                                             | 1                                          |
|           | 33                         | Błoczów (aus bem gleichnamigen Gerichtsbezirke),<br>Bborów, Jezierna (Gerichtsbezirk Bborów), Bałośce,<br>Gontowa, Huta Pieniacka, Majban Pieniacki, Male-<br>niska, Palikrowy, Pańkowce, Reniów, Trościaniec<br>Biekki (Gerichtsbezirk Bałośce)                                                                                                                                                                                    | 1                                          |
|           | 34                         | Rozdół (Gerichtsbezirk Mikołajów), Żydaczów, Ruba (Gerichtsbezirk Żydaczów), Bóbrka, Hucisko, Stare Sioło (Gerichtsbezirk Bóbrka), Hanaczów, Hanaczówka (Gerichtsbezirk Gliniany), Wołczków, Choroktów, Jeżiórko, Kończaki Stare, Maryampol Wieś (Gerichtsbezirk Halicz), Bursztyn, Ludwikówka, Wiszniów, Zurów (Gerichtsbezirk Halicz), Bursztyn, Bołszowce, Słobóbka Ronkolnicka, Zagórze Konkolnickie (Gerichtsbezirk Bolszowce) | 1                                          |
|           |                            | Ferner die Gerichtsbezirke ohne die Ortsgemeinden der<br>Wahlbezirke Ar. 8 bis 34 und ohne die bei einzelnen<br>Wahlbezirken noch ausdrücklich als ausgenommen be-<br>zeichneten Ortsgemeinden:                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |
|           | <b>3</b> 5                 | Jaworzno, Chrzanów, Krzeszowice, Liszki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                          |
|           | 36                         | Biała, Auschwiß, Keth, Andrichau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                          |
|           | 37                         | Badowice, Zator, Kalwarya, Myslenice, Stawina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                          |
|           | 38                         | Małów, Jordanów, Sucha, Milówła, Żywiec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                          |
|           | 39                         | Limanowa, Mszana Dolna, Reumarkt, Czarnh Dunajec,<br>Krościenko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                          |
|           | 40                         | Kratau, Podgórze, Wieliczta, Dobczyce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                          |
|           | 41                         | Bochnia, Niepotomice, Brzesto, Bisnicz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                          |
| ı         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |

| 2 a n b   | Rummer bes<br>Bahlbesirtes | 988 ahlbezirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Angahl ber<br>gu mählenben<br>Abgeordneun |
|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Galizien. | 42                         | Radiów, Wojnicz, Zakliczyn, Tarnów, Tudów                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                         |
| ŀ         | 43                         | Bilzno, Brzosteł, Dębica, Ropczyce                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                         |
|           | 44                         | Mielec, Radomysl, Dabrowa, Zabno                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                         |
|           | 45                         | Risto, Ulanów, Sotołów, Tarnobrzeg, Rozwadów                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                         |
|           | 46                         | Kolbuszowa, Rzeszów, Głogów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                         |
|           | 47                         | Lancut, Lesajsk, Przeworsk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                         |
|           | 48                         | Reusandez, Altsandez, Grybów, Ciextowice, Muszyna .                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                         |
|           | 49                         | Gorlice, Biecz, Jasto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                         |
|           | 50                         | Krosno, Strzyśów, Fryształ, Żmigród                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                         |
|           | 51                         | Sanot, Rymanów, Bukowsko, Dukla, Lisko, Uftrzyki<br>Dolne                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                         |
|           | 52                         | Brzozów, Thezhn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                         |
|           | 53                         | Sabowa Wisznia, Rubti, Stara Sol, Sambor ohne bie Ortsgemeinden bes Wahlbezirkes Ar. 54, Komarno ohne bie Ortsgemeinden bes Wahlbezirkes Ar. 57; ferner die Ortsgemeinden Dublanh, Kranzberg (Gerichtsbezirk Laka)                                                                                                                         | 2                                         |
|           | 54                         | Baligrób, Lutowisła, Stary Sambor, Turła, Borynia,<br>Podbuś, Drohobycz, Lafa ohne die Ortsgemeinden<br>des Bahlbezirfes Kr. 53; ferner die Ortsgemeinden<br>Torczynowice, Torhanowice, Mrozowice (Gerichts-<br>bezirf Sambor)                                                                                                             | 2                                         |
|           | 55                         | Bojniłów, Dolina, Rożniatów, Kałusz, Radwórna, Delatyn, Sołotwina                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                         |
|           | 56                         | Beczenithn, Kolomea, Zabie, Kuth, Kofów, Jabłonów,<br>Babłotów, Gwożdziec, Otthnia                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                         |
|           | 57                         | Mebenice, Stryj, Stole, Zydaczów, Chodorów, Mito- łajów, Gliniany, Bóbrka; ferner die Ortsgemeinden Horożanna Mała, Horożanna Wielka, Kolodruby, Nowosiółki Oparskie, Łowczyce, Podzwierzyniec, Bo- werdów, Manasterzec, Ryczydów, Terszaków, Tata- rynów (Gerichisbezirk Komarno), Werbiż, Kahujów, Honiatycze (Gerichisbezirk Szczerzec) | 2                                         |
|           | 58                         | Mielnica, Borszczów, Zaleszczyłi, Horodenka, Tłuste,<br>Sniatyn; ferner die Ortsgemeinde Czarnokońce Małe<br>(Gerichtsbezirk Husiatyn)                                                                                                                                                                                                     | 2                                         |
|           | 59                         | Oberthn, Tłumacz, Potoł Błoth, Stanislau, Halicz,<br>Thémienica, Bohorodczanh                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                         |
|           | 60                         | Buczacz, Monasterzyska, Wisniowczyk, Podhajce ohne<br>bie Ortsgemeinden des Wahlbezirkes Kr. 66                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                         |

| Lanb                    | Nummer des<br>Bahlbezirkes | Wa a h l bezir?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anzahl der<br>zuwählenden<br>Abgeordneten |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Galizien.               | 61                         | Brzemysl, Dubiecko, Riżankowice, Dynów, Bircza,<br>Wościska, Dobromil                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                         |
|                         | 62                         | Rawa Rusta, Uhnów, Niemirów, Jaworów, Aratowiec,<br>Zółtiew, Kulitów, Bełz, Janów                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                         |
|                         | 63                         | Bloczów, Bust, Kamionka Strumitowa, Olesko ohne<br>die Ortsgemeinden des Wahlbezirkes Nr. 65, Przemys-<br>lany ohne die Ortsgemeinden des Wahlbezirkes Nr. 66                                                                                                                                                                                                | 2                                         |
|                         | 64                         | Lemberg Umgebung, Winniki, Grobek, Szczerzec ohne<br>die Ortsgemeinden des Wahlbezirkes Ar. 57                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                         |
|                         | 65                         | Solal, Radziechów, Zborów, Załośce, Brody, Wosty Wielsie, Lopathu; ferner die Ortsgemeinden Roznoszyńce, Krasnosielce, Lubianti Nissze, Lubianti Wyszze (Gerichtsbezirk Zbaraż), Konty, Justowice (Gerichtsbezirk Olesko), Hnilice Wale, Hnilice Wielsie, Rowe Sioło, Terpitówka, Suchowce, Szelpaki, Koszlaki, Toki, Palczyńce (Gerichtsbezirk Nowe Sioło). | 2                                         |
|                         | 66                         | Brzeżany, Rohatyn, Bolechów, Bursztyn, Bolszowce,<br>Zurawno; ferner die Ortsgemeinden Bolów, Bożyłów,<br>Honilcze, Sławentyn, Szumlany, Litwinów (Gerichts-<br>bezirł Podhajce), Podufilna, Baczów, Błotnia,<br>Janczyn, Nowofickła, Brzuchowice, Kosteniów, Rozze-<br>lice, Dobrzanica, Wojciechowice (Gerichtsbezirk<br>Przemyslani)                      | 2                                         |
|                         | 67                         | Jaroslau, Radymno, Lubaczów, Cieszanów, Sieniawa,<br>Pruchnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                         |
|                         | 68                         | Rozowa, Tarnopol, Zbaraż ohne die Ortsgemeinden des<br>Wahlbezirles Nr. 65, Nowe Sioło ohne die Orts-<br>gemeinden des Wahlbezirles Nr. 65                                                                                                                                                                                                                   | 2                                         |
|                         | 69                         | Trembowla, Mikulińce, Budzanów, Czortków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                         |
|                         | 70                         | Statat, Bodwotoczysta, Erzymatów, Kopyczyńce, Husiatyn ohne die Ortsgemeinde des Wahlbezirkes Ar. 58                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                         |
| Öfterreich<br>unter ber |                            | Ößerreich unter der Enus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| Enns.                   |                            | Bon der Stadt Wien:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                         |
|                         | 1                          | Der Teil des I. Gemeindebezirkes (Innere Stadt), der<br>durch Franz Josefs-Kai, Maria Theresienstraße, Wäh-<br>ringerstraße, Schottengasse, Frehung, Tieser Graben,<br>Wipplingerstraße, Hoher Markt, Lichtensteg, Rothen-<br>thurmstraße begrenzt wird                                                                                                      | 1                                         |
|                         | 2                          | Der Teil des I. Gemeindebezirkes, der durch Rothen-<br>thurmstraße, Lichtensteg, Hoher Markt, Wipplinger-                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |

| Land                             | Rummer bes<br>Bahlbegirkes | 28 ahlbezirk                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anzahl der<br>zu wählenden<br>Abgeordneten |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Öfterreich<br>unter der<br>Euns. |                            | ftraße, Tiefer Graben, Heibenschuß, Hof, Bognergasse,<br>Graben, Singerstraße, Liebenberggasse, Parkring,<br>Wollzeile, Wiensluß, Franz Josess-Kai begrenzt wird                                                                                                                                 | 1                                          |
|                                  | 3                          | Der Teil des I. Gemeindebegirkes, der durch Liebenberg-<br>gasse, Singerstraße, Karntnerstraße, Opernring,<br>Eschenbachgasse, Getreidemarkt, Friedrichstraße, Loth-<br>ringerstraße, Wienfluß, Wollzeile, Parkring begrenzt<br>wird                                                             | 1                                          |
|                                  | 4                          | Der Teil des I. Gemeindebezirkes, der durch Universitäts-<br>ftraße, Schottengasse, Frehung, Heidenschuß, Hof, Bog-<br>nergasse, Graben, Kärntnerstraße, Opernring, Eschen-<br>bachgasse, Getreidemarkt, Wuseumstraße, Auersperg-<br>straße, Landesgerichtsstraße begrenzt wird                  | 1                                          |
|                                  | 5                          | Der Teil des II. Gemeindebezirkes (Leopoldftadt), der<br>durch Brigittenauerlände 1 bis 12, Obere Donaustraße,<br>Untere Donaustraße, Franzensbrüdenstraße, Prater-<br>stern, Robaragasse, Zirkusgasse, Blumauergasse, Obere<br>Augartenstraße, Mathildenplat, Mathildengasse be-<br>grenzt wird | 1                                          |
| 1                                | 6                          | Der restliche Teil bes II. Gemeindebezirkes                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                          |
|                                  | 7                          | Der Teil des III. Gemeindebezirkes (Landstraße) nord-<br>östlich der Landstraße Hauptstraße und Rennweg                                                                                                                                                                                          | 1                                          |
|                                  | 8                          | Der restliche Teil bes III. Gemeindebezirkes                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                          |
|                                  | 9                          | Der Teil des IV. Gemeindebezirkes (Wieden), der durch<br>Gußhausstraße, Favoritenstraße, Waltergasse, Schaum-<br>burgergasse, Rainergasse, Blechthurmgasse, Wiedner-<br>gürtel, Heugasse begrenzt wird                                                                                           | 1                                          |
|                                  | 10                         | Der reftliche Teil bes IV. Gemeindebezirkes                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                          |
|                                  | . 11                       | Der V. Gemeindebezirk (Margarethen)                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                          |
|                                  | 12                         | Der Teil des VI. Gemeindebezirkes (Mariahilf), der durch die Gumpendorferstraße, Hirschengasse, Liniengasse, Wallgasse, Gumpendorferstraße und die Grenze gegen den XIV., XII., V., IV. und I. Gemeindebezirk begrenzt wird                                                                      | 1                                          |
|                                  | 13                         | Der restliche Teil des VI. Gemeindebezirkes                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                          |
|                                  | 14                         | Der Teil des VII. Gemeindebezirkes (Neubau), der durch<br>die Grenze gegen den VI. und XV. Gemeindebezirk, die<br>Westbahnstraße, Neubaugasse, Burggasse und die<br>Grenze gegen den I. Gemeindebezirk begrenzt wird .                                                                           | 1                                          |
|                                  | 15                         | Der restliche Teil bes VII. Gemeindebegirkes                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                          |
|                                  | 16                         | Der VIII. Gemeindebezirk (Josefftadt)                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                          |

| Lanb                             | Rummer bes<br>Bahlbezirkes | <b>XX</b> ahlbezir <del>t</del>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Angahl der<br>gu wählenden<br>Abgeordneten |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Öfterreich<br>unter ber<br>Enns. | 17                         | Der Teil bes IX. Gemeinbebezirkes (Alfergrund), ber burch die Grenze gegen den I., II. und XX. Gemeinbebezirk, Alferbachstraße, Rußdorferstraße, Spitalgasse und die Grenze gegen den VIII. Gemeinbebezirk begrenzt wird.                                                                       | 1                                          |
|                                  | 18                         | Der restliche Teil des IX. Gemeindebezirkes                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                          |
|                                  | 19                         | Der Teil des X. Gemeindebezirkes (Favoriten), der durch die Grenze gegen den III. und XI. Gemeindebezirk, Gudrunftraße, Gellertgasse, Gellertgasse, Quellengasse, Neilreichgasses, Quellengasse, Neilreichgasses, Gudrunftraße und die Grenze gegen den V. und IV. Gemeindebezirk begrenzt wird | 1                                          |
|                                  | 20                         | Der restliche Teil des X. Gemeindebezirkes                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                          |
|                                  | 21                         | Der XI. Gemeindebezirk (Simmering)                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                          |
|                                  | 22                         | Der XII. Gemeindebezirk (Meibling)                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                          |
|                                  | 23                         | Der XIII. Gemeindebegirt (hieging)                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                          |
|                                  | 24                         | Der XIV. Gemeinbebegirt (Rubolfsheim)                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                          |
|                                  | 25                         | Der XV. Gemeindebezirk (Fünshaus)                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                          |
|                                  | 26                         | Der Teil des XVI. Gemeindebezirkes (Ottakring) süblich<br>der Thaliastraße, Galibynstraße, Bogeltenngasse, Hayd-<br>lergasse die Bezirksgrenze                                                                                                                                                  | 1                                          |
|                                  | 27                         | Der restliche Teil bes XVI. Gemeindebezirkes                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                          |
|                                  | 28                         | Der XVII. Gemeindebezirk (Hernals)                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                          |
|                                  | 29                         | Der Teil bes XVIII. Gemeinbebezirkes (Währing), ber<br>burch bie Grenze gegen ben XVII. Gemeinbebezirk,<br>Leitermahergasse, Schopenhauerstraße, Kutschlergasse,<br>Ebelhofgasse, Michaelerstraße, Ghmnasiumstraße, die<br>Grenze gegen ben XIX. und IX. Gemeinbebezirk be-                     |                                            |
|                                  | ŀ                          | grenzt wird                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                          |
|                                  | 30                         | Der restliche Teil des XVIII. Gemeindebezirkes                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                          |
|                                  | 31                         | Der XIX. Gemeindebezirk (Döbling)                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                          |
|                                  | 32                         | Der XX. Gemeindebezirk (Brigittenau)                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                          |
|                                  | 33                         | Der XXI. Gemeindebezirk (Floridsdorf)                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                          |
|                                  |                            | Ferner die Städte, Märkte und Industrialorte<br>(Ortsgemeinden):                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
|                                  | 34                         | Ebreichsborf, Pottenborf, Trumau, Unterwaltersborf, Weigelsborf, Siegersborf, Tattenborf, Oberwaltersborf (Gerichtsbezirk Ebreichsborf), Günfelsborf, Kottingbrunn, Leobersborf, Schönau, Teesborf, Traisfirchen (Gerichtsbezirk Baben), Brunn am Steinfelbe,                                   |                                            |
| 1                                | •                          | 12*                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                          |

| Land                            | Rummer bes<br>Bahibegirtes | Wahlbezirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Angahl ber<br>gu wählenben<br>Albgeordneten |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Öperreich<br>unter der<br>Enns. |                            | Ebenfurth, Eggendorf, Erlach, Felizborf, Lichten-<br>wörth, Oberpiesting, Unterpiesting, Sollenau, Steina-<br>brückl, Wöllersdorf, Dreistetten, Wuthmannsdorf (Ge-<br>richtsbezirk Wiener Reustabt)                                                                                                                                                                                                                              | 1                                           |
|                                 | 35                         | Liesing, Asgersborf, Inzersborf bei Wien, Kaltenleutgeben, Siebenhirten, Bösendorf (Gerichtsbezirk Liesing), Mannersborf (Gerichtsbezirk Brud an der Leitha), Ebergassing, Fischamend Markt, Hennersborf, Altkettenhof, Reukettenhof, Rleinneusiedl, Rannersborf (Gerichtsbezirk Schwechat), Wiener Reudorf (Gerichtsbezirk Modling), Grammatneusiedl (Gerichtsbezirk Wödling), Grammatneusiedl (Gerichtsbezirk Ebreichsborf)    | 1                                           |
|                                 | 36                         | Krems, Stein (Gerichtsbezirk Krems), Klosterneuburg,<br>Korneuburg, Stockerau (aus den gleichnamigen Ge-<br>richtsbezirken)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                           |
|                                 | 37                         | Bwettl, Beitra (aus den gleichnamigen Gerichtsbezirken), Dietmanns, Großsiegharts, Baidhofen an der Thapa (Gerichtsbezirk Baidhofen an der Thapa), Heiden-reichkein, Litschau (Gerichtsbezirk Litschau), Aassan, Böhmzeis, Brand, Erdweis, Gmünd, Hoheneich, Schrems, Riederschrems, Bielands (Gerichtsbezirk Schrems), Horn (Gerichtsbezirk Horn), Karsstein, Kaußen (Gerichtsbezirk Dobersberg)                                | 1                                           |
|                                 | 38                         | Mistelbach, Brud an der Leitha, Hainburg, Zistersdorf,<br>Feldsberg, Poysborf, Laa an der Thaha, Oberholla-<br>brunn, Ret (aus den gleichnamigen Gerichtsbezirken)                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                           |
|                                 | 39                         | Baben, Böslau, Weikersborf (Gerichtsbezirk Baben),<br>Möbling, Schwechat (aus den gleichnamigen Gerichts-<br>bezirken)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                           |
|                                 | 40                         | Biener Reuftadt (Gerichtsbezirk Biener Reuftadt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                           |
|                                 | 41                         | St. Pölten, Herzogenburg (aus den gleichnamigen Gerichtsbezirken), Melk, Pöchlarn (Gerichtsbezirk Welk), Phus, Scheibbs, Amftetten, Baidhofen an der Phus (aus den gleichnamigen Gerichtsbezirken)                                                                                                                                                                                                                               | 1                                           |
|                                 | 42                         | Reunkirchen, Dunkelstein, Stt. Johann am Steinfelbe,<br>Bitten, Buchberg am Schneeberge, Rohrbach am Stein-<br>felbe (Gerichtsbezirk Reunkirchen), Buchbach, Glogg-<br>nip, Pottschach, Reichenau, Bimpassing (Gerichts-                                                                                                                                                                                                         |                                             |
|                                 | 43                         | bezirk Gloggnit) Litienfeld, St. Agibi am Reuwalde, Hohenberg, Traisen (Gerichtsbezirk Litienseld), Hainfeld, St. Beit an der Gölsen, Rohrbach an der Gölsen (Gerichtsbezirk hainfeld), Göblasbruch, Stattersborf, Biehofen, Wilhelmsburg (Gerichtsbezirk St. Bölten), Berndorf, Fahrafeld, Grillenberg, Hernstein, Hirtenberg, Pottenstein, St. Beit an der Triesting, Weißenbach an der Triesting (Gerichtsbezirk Bottenstein) | 1                                           |

| Sanb                    | Rummer bes<br>Bahlbezirks | 28 ah [bezirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anzahl ber<br>zu wählenben<br>Abgeordneten |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Öfterreich<br>unter der |                           | Ferner die Gerichtsbezirke ohne die Ortsgemeinden der<br>Wahlbezirke Nr. 34 bis 43:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
| Enns.                   | 44                        | Tulin, Apenbrugg, Neulengbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                          |
|                         | 45                        | Hainfeld, Stt. Bölten, Kirchberg an der Pielach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                          |
|                         | 46                        | Amftetten, Pbbs, Mant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                          |
|                         | 47                        | St. Beter in der Au, Haag, Waidhofen an der Ybbs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                          |
|                         | 48                        | Gaming, Scheibbs, Lilienfelb, Gutenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                          |
|                         | 49                        | Wiener Neuftadt, Pottenstein, Ebreichsborf, Baben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                          |
|                         | 50                        | Reunkirchen, Gloggnit, Aspang, Kirchschlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                          |
|                         | 51                        | Möbling, Liefing, Burkersborf, Rlofterneuburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                          |
|                         | 52                        | Schwechat, Bruck an der Leitha, Hainburg, Marchegg .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                          |
|                         | 53                        | Korneuburg, Großenzersdorf, Wolkersdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                          |
|                         | 54                        | Mistelbach, Magen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                          |
|                         | 55                        | Bistersborf, Feldsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                          |
|                         | 56                        | Haugsborf, Laa an der Thana, Ponsdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                          |
|                         | 57                        | Oberhollabrunn, Ravelsbach, Ret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                          |
| İ                       | 58                        | Horn, Geras, Raabs, Allentsteig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                          |
|                         | 59                        | Gföhl, Langenlois, Eggenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                          |
| Ĭ                       | 60                        | Baidhofen an der Thana, Dobersberg, Litschau, Schrems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                          |
|                         | 61                        | Beitra, Zwettl, Großgerungs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                          |
|                         | 62                        | Spit, Böggstall, Persenbeug, Ottenschlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                          |
|                         | 63                        | Melt, Mautern, Herzogenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                          |
|                         | 64                        | Krems, Kirchberg am Wagram, Stoderau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                          |
| Österreich<br>ob der    |                           | Öperreich ob der Enns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |
| Enns.                   | ]                         | Bon der Stadt Ling:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
|                         | 1                         | Der Teil mit Einschluß des Franz Josefs-Plates und der oberen Donaulände bis inklusive Haus-(Dr)Ar. 19, welcher durch Wasserstege, Martinsgasse, Flügelhofgasse, Lessinggasse, Schliegense, Hingasse, Rapuzinerstraße, Hopfengasse, Sandgasse, Rellergasse, Waldeggstraße, Weingartshosstraße, Volksgartenstraße, Bahnhosstraße, Landstraße begrenzt wird (ausschließlich dieser Straßen). | 1                                          |
|                         | 2                         | Der vom Bahlbezirke Rr. 1 öftlich gelegene Teil, welcher<br>durch die Blumauerstraße, Goethestraße, Starhemberg-                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |

| Lanb                          | Rummer des<br>Wahlbezirkes | 28 ahlbezirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anzahl ber<br>zu wählenden<br>Albgeordneten |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Österreich<br>ob der<br>Enns. |                            | ftraße, Huemerstraße, Museumstraße, Quergasse, Rep-<br>lerstraße, Brunnerstraße, Eisenbahnstraße, Donau-<br>straße, Umschlagplaß begrenzt wird (ausschließlich<br>bieser Straßen und Pläße)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                           |
|                               | 3                          | Der restliche Teil der Ortsgemeinde Linz; ferner die<br>Ortsgemeinden Traun, Rleinmünchen, Stt. Beter und<br>Leonding (Gerichtsbezirk Linz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                           |
|                               | 4                          | Ferner die Städte, Märkte und Industrialorte: Die Städte, Märkte und Industrialorte (Ortsgemeinden) Steyr, Beyr Markt, Kremsmünster Markt, Bindischgarsten, Krichdorf, Enns, Grein, Berg (aus den gleichnamigen Gerichtsbezirken), Micheldorf (Gerichtsbezirk Kirchdorf), Bad Hall (Gerichtsbezirk Kremsmünster); von der Ortsgemeinde Sierning die Ortschaften Sierning, Sierninghosen, Reuzeug; von der Ortsgemeinde Ternberg die Ortschaften Trattenbach und Bendbach; von der Ortsgemeinde Sit. Ulrich die Ortschaft Reuselchoau (Gerichtsbezirk Stehr); von der Ortsgemeinde Spital am Phyrn (Gerichtsbezirk Windlichgarsten); von den Ortsgemeinden |                                             |
|                               | 5                          | Gründurg und Steinbach an der Stehr die gleich- namigen Ortschaften (Gerichtsbezirk Gründurg); von der Ortsgemeinde Mauthausen die Ortschaft Maut- hausen (Gerichtsbezirk Mauthausen)  Die Städte (Ortsgemeinden) Wels, Umunden, Bödla- bruch, Schwanenstadt, Eferding, Grieskirchen (aus den gleichnamigen Gerichtsbezirken); der Markt Bad Ischl nebst den Ortschaften Kaltenbach, Reiterndorf, Stein- bruch, Steinseld, von der Ortsgemeinde Ebensee die                                                                                                                                                                                               | 1                                           |
|                               | 6                          | Ortschaften Sbensee, Kohlstatt, Oberlangbath, Roith, Trauned, Unterlangbath (Gerichtsbezirk Ischl) Die Städte (Ortsgemeinben) Ursahr, Freistabt, Schärbing, Braunau am Jnn, Ried, ber Markt (Ortsgemeinbe) Obernberg (aus ben gleichnamigen Gerichtsbezirken); von ber Ortsgemeinbe Mattighofen (Verichtsbezirk Mattighosen) und ber Ortsgemeinbe Rohrbach (Gerichtsbezirk Rohrbach) die gleichnamigen Ortschaften; von ben Ortsgemeinden Mauerkirchen und Altheim (Gerichtsbezirk Mauerkirchen) die gleichnamigen Ortschaften; die Stadt Stehregg (Gerichtsbezirk Ursahr)                                                                                | 1                                           |
|                               |                            | Ferner die Gerichtsbezirke ohne die Ortsgemeinden und<br>Ortschaften der Wahlbezirke Ar. 1 bis 6:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
|                               | 7                          | Bildshut, Braunau am Inn, Mauerkirchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                           |
|                               | 8                          | Mattighofen, Ried                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                           |

| Banb            | Rummer bes<br>Bahlbezirkes | 28 ahlbezirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anzahl der<br>zu wählenden<br>Abgeordneten |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Öfterreich      | 9                          | Obernberg, Schärding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                          |
| ob der<br>Enns. | 10                         | Engelszell, Raab, Peuerbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                          |
|                 | 11                         | Lembach, Rohrbach, Aigen, Haslach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                          |
|                 | 12                         | Waizenkirchen, Eferding, Neufelden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                          |
|                 | 13                         | Ottensheim, Urfahr, Leonfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                          |
|                 | 14                         | Freistadt, Prägarten, Unterweißenbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                          |
|                 | 15                         | Grein, Perg, Mauthaufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                          |
|                 | 16                         | Enns, Stt. Florian, Linz, Reuhofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                          |
|                 | 17                         | Stehr, Beber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                          |
|                 | 18                         | Windischgarsten, Grünburg, Kremsmünster, Kirchdorf .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                          |
|                 | 19                         | Emunden, Ischt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                          |
|                 | 20                         | Mondsee, Frankenmarkt, Bödlabrud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                          |
|                 | 21                         | Schwanenstadt, Haag, Lambach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                          |
|                 | 22                         | Bels, Griesfirchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                          |
| Salzburg.       | 1                          | <b>Falzburg.</b><br>Die Stadt Salzburg mit Ausschluß der im Wahlbezirke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |
|                 | -                          | Rr. 2 angeführten Stadtteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                          |
|                 | 2                          | Die nachgenannten Stadtteile von Salzburg: Ronnthal,<br>Lehen, Riedenburg und Elisabethvorstadt; ferner die<br>Ortsgemeinden Marglan, Gnigl, Leopoldskron,<br>Aigen und Morzg (Gerichtsbezirk Salzburg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                          |
|                 | ន                          | Die Städte Hallein und Rabstadt (aus den gleichnamigen Gerichtsbezirken); die Märkte Oberndorf (Gerichtsbezirk Oberndorf), Neumarkt, Straßwalchen, Seekirchen (Gerichtsbezirk Neumarkt), Abtenau (Gerichtsbezirk Ubtenau), Golling, Kuchl (Gerichtsbezirk Golling), Werfen, Bischofshosen (Gerichtsbezirk Werfen), Sk. Johann, Sk. Weit, Wagrein (Gerichtsbezirk St. Johann), Sk. Michael, Mauterndorf (Gerichtsbezirk Sk. Michael), Tamsweg (Gerichtsbezirk Tamsweg), Hofgastein (Gerichtsbezirk Gk.), Tagenbach, Rauris (Gerichtsbezirk Tagenbach), Bell am See, Wittersill, Saalselben, Lofer (aus den gleichnamigen Gerichtsbezirk Gk.), Galfelben, Kofer (aus den gleichnamigen Gerichtsbezirk Gkzirken); die Ortsgemeinde Schwarzach (Gerichtsbezirk Gklein), die Ortsgemeinde Schwarzach (Gerichtsbezirk Schann) | 1                                          |

| Lanb             | Rummer bes<br>Bahlbezirke | . 288 a h [bezitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anzahl der<br>zu wählenden<br>Abgeordneten |
|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Salzburg.        |                           | Ferner die Gerichtsbezirke ohne die Ortsgemeinden und<br>Ortschaften der Wahlbezirke Ar. 1, 2 und 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |
|                  | 4                         | Salzburg, Obernborf, Mattfee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                          |
|                  | 5                         | Reumarkt, Skt. Gilgen, Hallein, Thalgau, Golling,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                          |
|                  | 6                         | Berfen, St. Johann, Rabstadt, Tamsweg, St. Wichael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                          |
|                  | 7                         | Gastein, Zell am See, Taxenbach, Witterfill, Saalselben,<br>Lofer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                          |
| Steier-<br>mark. |                           | Şteiermark.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |
|                  |                           | Bon ber Stadt Graz:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |
|                  | 1                         | Der I. Gemeindebezirk (Innere Stadt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                          |
|                  | 2                         | Der II. und III. Gemeindebezirk (Skt. Leonhard und Geidorf); ferner die Ortsgemeinde Waltendorf (Ge-richtsbezirk Graz Umgebung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                          |
|                  | 3                         | Der V. und VI. Gemeindebezirk (Gries und Jakomini)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                          |
|                  | 4                         | Der IV. Gemeinbebezirk (Lenb); ferner die Ortsgemein-<br>ben Andrip, Eggenberg, Göfting, Gratwein, Juden-<br>dorf-Straßengel, Skt. Stefan am Gratkorn (Gerichts-<br>bezirk Graz Umgebung)                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                          |
|                  |                           | Ferner die Städte, Märkte und Gemeinden (Orts-<br>gemeinden):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
|                  | 5                         | Mariazell, Assenz (aus den gleichnamigen Gerichts- bezirken), Brud an der Mur, Kapfenberg (Gerichts- bezirk Brud an der Mur), Frohnleiten, Deutsch- feistrig, übelbach Markt (Gerichtsbezirk Frohnleiten), Kindberg Markt, Kindberg Land, Krieglach, Mitter- borf, Wartberg (Gerichtsbezirk Kindberg), Leoben, Sk. Beter bei Leoben, Trosaiach (Gerichtsbezirk Leoben), Mürzzuschlag, Langenwang (Gerichtsbezirk Mürzzuschlag) | 1                                          |
|                  | 6                         | Eisenerz (Gerichtsbezirk Gisenerz), Donawig, Bordern-<br>berg (Gerichtsbezirk Leoben), Fohnsborf, Kumpig, Belt-<br>weg (Gerichtsbezirk Judenburg), Selzthal (Gerichts-<br>bezirk Rottenmann)                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                          |
|                  | 7                         | St. Gallen, Gröbming, Schlabming, Frbning, Rottensmann, Wautern, Oberzeiring, Obbach, Knittelselb,<br>Murau (aus den gleichnamigen Gerichtsbezirken),<br>Ausse, Altausse, Reitern (Gerichtsbezirk Ausse),<br>Judenburg, Unzmarkt, Weißkirchen (Gerichtsbezirk                                                                                                                                                                  |                                            |

| Banb             | Nummer bes<br>Bahlbezirles | 28 ahlbezit E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Anzahl der<br>zu wählenden<br>Abgeordneten |
|------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Steier=<br>mart. |                            | Judenburg), Reumarkt, Skt. Lambrecht (Gerichtsbezirk<br>Reumarkt), Oberwölz Stadt, Skt. Peter am Kammers-<br>berg (Gerichtsbezirk Oberwölz), Abmont, Liezen (Ge-<br>richtsbezirk Liezen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                          |
|                  | 8                          | Hartberg, Fehring, Friedberg, Birkfeld, Radkersburg, Böllau, Borau (aus den gleichnamigen Gerichtsbezirken), Feldbach, Gleichenberg Kurort, Gnas (Gerichtsbezirk Feldbach), Fürstenseld, Burgau (Gerichtsbezirk Fürstenseld), Fürstenseld, Burgau (Gerichtsbezirk Fürstenseld), Weiz, Passall, St. Ruprecht an der Raab (Gerichtsbezirk Weiz), Gleisborf, Pischeldbach, Dorf (Gerichtsbezirk Gleisborf), Boitsberg, Köslach, Lankowiz, Tregist (Gerichtsbezirk Boitsberg)                                                                 | 1                                          |
|                  | 9                          | Marburg (Gerichtsbezirk Marburg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                          |
|                  | 10                         | Stainz, Eibiswald, Mured, Oberrablersburg (aus ben gleichnamigen Gerichtsbezirken), Arnfels, Leutschach (Gerichtsbezirk Arnfels), Leibniß, Straß, Chrenhausen (Gerichtsbezirk Leibniß), Deutschlandsberg, Groß St. Florian, Schwanberg (Gerichtsbezirk Deutschlandsberg), Wilden, St. Georgen an der Stiefing (Gerichtsbezirk Wilden), St. Georgen an der Stiefing (Gerichtsbezirk Wilden), Settau, Rann (Gerichtsbezirk Pettau), St. Leonhard in Windischbiehn (Gerichtsbezirk St. Leonhard), Pobersch, Roßwein (Gerichtsbezirk Marburg) | 1                                          |
|                  | 11                         | Friedau, Lichtenwald, Tüffer, Rann, Luttenberg, Bin-<br>bischfeistrig, Windischgraz, Schönstein (aus den gleich-<br>namigen Gerichtsbezirken), Wahrenberg, Sohen-<br>mauthen, Saldenhofen, Oberfreising, Gegenthal, So-<br>both (Gerichtsbezirk Mahrenberg), Rohitsch, Sauer-<br>brunn Kurort (Gerichtsbezirk Rohitsch), Brunndorf,<br>Skt. Lorenzen ob Marburg (Gerichtsbezirk Marburg),<br>Cisti, Hohenegg (Gerichtsbezirk Cisti), Gonobit,<br>Weitenstein Markt (Gerichtsbezirk Gonobit)                                               | 1                                          |
|                  |                            | Ferner die Gerichtsbezirke ohne die Ortsgemeinden der<br>Bahlbezirke Nr. 2, 4 bis 11 und ohne die Ortsgemeinden<br>Kappel und Schloßberg (Gerichtsbezirk Arnfels) des<br>Wahlbezirkes Nr. 30:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |
|                  | 12                         | Mürzzuschlag, Kindberg, Aflenz, Mariazell, Stt. Gallen,<br>Birkseld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                          |
|                  | 13                         | Brud an ber Mur, Frohnleiten, Leoben, Eisenerz,<br>Mautern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                          |
|                  | 14                         | Liezen, Rottenmann, Jrdning, Aussee, Gröbming,<br>Schladming, Oberzeiring, Oberwölz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                          |
|                  | 15                         | Murau, Neumarkt, Judenburg, Obdach, Knittelfelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                          |
|                  | 16                         | Boitsberg, Stainz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                          |

| Lanb     | Rummer bes<br>Bahlbegirtes | 983 ahlbezirt                                                                                                            | Anzahl ber<br>zu wählenden<br>Abgeordneten |
|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Steier=  | 17                         | Graz Umgebung                                                                                                            | 1                                          |
| mart.    | 18                         | Deutschlandsberg, Eibiswald, Arnfels                                                                                     | 1                                          |
|          | 19                         | Leibnig, Wildon, Kirchbach                                                                                               | 1                                          |
|          | 20                         | Fehring, Mured, Radtersburg                                                                                              | 1                                          |
|          | 21                         | Fürstenfeld, Feldbach                                                                                                    | 1                                          |
|          | 22                         | Gleisdorf, Beig                                                                                                          | 1                                          |
|          | 23                         | Hartberg, Friedberg, Borau, Böllau                                                                                       | 1                                          |
|          | 24                         | Marburg nördlicher Teil (links von der Drau), Skt.<br>Leonhard, Luttenberg, Oberradkersburg                              | 1                                          |
|          | 25                         | Marburg süblicher Teil (rechts von der Drau), Windisch-<br>feiftrig, Gonobig                                             | 1                                          |
|          | 26                         | Pettau, Friedau                                                                                                          | 1                                          |
|          | 27                         | Cilli, Franz                                                                                                             | 1                                          |
|          | 28                         | Rohitsch, Skt. Marein, Drachenburg                                                                                       | 1                                          |
|          | 29                         | Rann, Lichtenwald, Tüffer                                                                                                | 1                                          |
|          | 30                         | Mahrenberg, Schönstein, Windischgraz, Oberburg; ferner die Ortsgemeinden Kappel und Schloßberg (Gerichts-bezirk Arnsels) | 1                                          |
| Rärnten. |                            | Aärnten.                                                                                                                 |                                            |
|          | 1                          | Die Stadt Rlagenfurt (aus bem gleichnamigen Gerichts-<br>bezirke)                                                        | 1                                          |
|          |                            | Ferner die Gerichtsbezirke:                                                                                              |                                            |
|          | 2                          | Rlagenfurt ohne die Ortsgemeinde Rlagenfurt                                                                              | 1                                          |
|          | 3                          | Ferlach, Eberndorf, Eisenkappel, Bleiburg                                                                                | 1                                          |
|          | 4                          | Böllermarkt, Eberstein, Althofen                                                                                         | 1                                          |
|          | 5                          | Wolfsberg, Stt. Paul, Stt. Leonhard                                                                                      | 1                                          |
|          | 6                          | Stt. Beit, Friesach, Gurt                                                                                                | 1                                          |
|          | 7                          | Felbkirchen, Rosegg, Millstadt                                                                                           | 1                                          |
|          | 8                          | Billach                                                                                                                  | 1                                          |
|          | 9                          | Hermagor, Paternion, Arnoldstein, Tarvis, Kötschach .                                                                    | 1                                          |
|          |                            |                                                                                                                          |                                            |

| Banb      | Rummer bes<br>Bahlbezirles | We a h l bezirk                                                                                                                                                                                                                           | Anzahl ber<br>zu wählenden<br>Abgeordneten |
|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Arain.    |                            | Frain.                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |
|           | 1                          | Die Stadt Laibach (Ortsgemeinde)                                                                                                                                                                                                          | 1                                          |
|           |                            | Ferner die Gerichtsbezirke:                                                                                                                                                                                                               |                                            |
|           | 2                          | Laibach ohne die Ortsgemeinde Laibach                                                                                                                                                                                                     | 1                                          |
|           | 3                          | Radmannsdorf, Kronau, Neumarktl                                                                                                                                                                                                           | 1                                          |
|           | 4                          | Krainburg, Bischoflack                                                                                                                                                                                                                    | 1                                          |
|           | 5                          | Stein, Egg                                                                                                                                                                                                                                | 1                                          |
|           | 6                          | Oberlaibach, Loitsch, Joria, Birknis                                                                                                                                                                                                      | 1                                          |
|           | 7                          | Abelsberg, Senosetsch, Ilhrisch Feistrig, Wippach, Laas                                                                                                                                                                                   | 1                                          |
|           | 8                          | Littai, Beigelburg, Ratschach                                                                                                                                                                                                             | 1                                          |
|           | 9                          | Gurkfeld, Landstraß, Nassenfuß, Treffen                                                                                                                                                                                                   | 1                                          |
|           | 10                         | Großlaschit, Reifnit, Seisenberg ohne die Orts-<br>gemeinde Langenthon; serner die Ortsgemeinden<br>Banja Loka, Fara, Ossiunit (Gerichtsbezirk Gottsche)                                                                                  | 1                                          |
|           | 11                         | Möttling, Rudolfswert ohne die Ortsgemeinden des<br>Bahlbezirtes Ar. 12, Tschernembl ohne die Orts-<br>gemeinde Stockendorf                                                                                                               | 1                                          |
|           | 12                         | Gottschee ohne die Ortsgemeinden des Wahlbezirkes<br>Nr. 10; ferner die Ortsgemeinden Pöllandl, Ticher-<br>moschnit (Gerichtsbezirk Rudolfswert), Stodendorf<br>(Gerichtsbezirk Tichernembl), Langenthon (Gerichts-<br>bezirk Seisenberg) | 1                                          |
| Bufowina. |                            | Zukowina.                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |
|           |                            | Bon der Stadt Czernowiz:                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
|           | -1                         | Der Teil öftlich von Ruczurmarestraße, Rathausstraße,<br>Ringplat, Enzenberghauptstraße, Bahnhosstraße und<br>Bruthgasse; ferner die Ortsgemeinde Sadagora (des<br>gleichnamigen Gerichtsbezirkes)                                        | 1                                          |
|           | 2                          | Der restliche Teil ber Ortsgemeinde Czernowiß                                                                                                                                                                                             | 1                                          |
|           | 3                          | Die Städte (Ortsgemeinden) Radaut,, Suczawa und<br>Sereth (aus den gleichnamigen Gerichtsbezirken)                                                                                                                                        | 1                                          |
|           | 4                          | Ferner die Ortsgemeinden Gurahumora, Bori, Flli-<br>schestie (Gerichtsbezirk Gurahumora), Lichtenberg (Ge-<br>richtsbezirk Solka), Schwarzthal (Gerichtsbezirk Kim-                                                                       |                                            |

| Sanb      | Rummer bes<br>Bahlbegirtes | 28 ahlbezir?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Angabl ber<br>gu wählenben<br>Abgeordneten |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Bulowina. |                            | polung, Deutsch-Altfrataut, Deutsch-Badeut, Deutsch- Satulmare, Fürstenthal, Karlsberg (Gerichtsbezirk Ra- daut, Deutsch-Tereblestie (Gerichtsbezirk Sereth), Augustendorf (Gerichtsbezirk Storozhneth), Itskani Bahnhof, Reuitskani (Gerichtsbezirk Suczawa); serner die Gutsgebiete Gisenau, Freudenthal, Luisenthal, Boczoritta (Gerichtsbezirk Kimpolung), Berhometh am Sereth (Gerichtsbezirk Wignit)                | 1                                          |
|           |                            | Ferner die Gerichtsbezirke ohne die Ortsgemeinden und<br>Gutsbezirke der Bahlbezirke Ar. 1 bis 4 und ohne die<br>bei einzelnen Bahlbezirken noch ausdrücklich als ausge-<br>nommen bezeichneten Ortsgemeinden:                                                                                                                                                                                                            |                                            |
|           | 5                          | Rosmann, Sadagóra ohne die Ortsgemeinde Buda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                          |
|           | 6                          | Die Ortsgemeinden Terescheny, Mihuczeny, Hibola, Kamenka, Wolczynek, Slobodzia Berlince, Styrcze, Czerepłouk, Wajchlouk am Sereth, Klimouk, Fontina Alba (Gerichtsbezirk Sereth), Altmamajestie, Neumamajestie, Ramena, Kiczera, Kuzzurmare, Michalcze, Rewna, Strilecki Kut (Gerichtsbezirk Czernowik), Komarestie, Korczestie, Reubroscholok, Kanka, Komarestie Slobodzia, Zadowa, Bobestie (Gerichtsbezirk Storozynek) | 1                                          |
|           | 7                          | 8aftawna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                          |
|           | 8                          | Stanestie, Waschstout am Czeremosch; ferner die Orts-<br>gemeinden Bahna, Czornohuzh, Jspas, Lukawet am<br>Sereth (Gerichtsbezirk Wiznit)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                          |
|           | 9                          | Butilla, Seletin, Wizniß ohne die Ortsgemeinden des<br>Wahlbezirfes Kr. 8, ferner die Ortsgemeinden Ardzel,<br>Breaza, Czumurna, Ruß Woldawiha, Ruß pe Boul<br>(Gerichtsbezirf Kimpolung)                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                          |
|           | 10                         | Dorna Watra, Kimpolung ohne die Ortsgemeinden des<br>Wahlbezirkes Nr. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                          |
|           | 11                         | Bojan; Storozhneh und Czernowih ohne die Orts-<br>gemeinden des Wahlbezirkes Nr. 6; ferner die Orts-<br>gemeinde Buda (Gerichtsbezirk Sadagóra)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                          |
|           | 12                         | Suczawa, Sereth ohne die Ortsgemeinden des Wahl-<br>bezirkes Nr. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                          |
|           | 13                         | Radauh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                          |
|           | 14                         | Solfa, Gurahumora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                          |

| Banb    | Rummer bes<br>Bahlbeşirles | 28 ahlbezirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Anzahl der<br>zu wählenden<br>Abgeordneten |  |
|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| Mähren. |                            | Mähren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |  |
|         |                            | I. Böhmifche Wahlbezirke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |  |
|         |                            | Die Stäbte, Märkte und Gemeinden (Ortsgemeinden):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |  |
|         | 1                          | Brünn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                          |  |
|         | 2                          | Butschowis, Austerlis*) (aus ben gleichnamigen Gerichts-<br>bezirken), Königsseld, Hussowis, Schimis, Lösch (Ge-<br>richtsbezirk Brünn Umgebung), Eibenschis*), Kanis*),<br>Rossis (Gerichtsbezirk Eibenschis)                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                          |  |
|         | 3                          | Hogenplog, Hennersborf, Frankftadt (aus den gleichenamigen Gerichtsbezirken), Mährisch-Oftrau, Witto- wig, Oderfurt, Marienberg (Gerichtsbezirk Mährisch- Ostrau), Mistek, Friedland, Braunsberg (Gerichtsbezirk Mistek)                                                                                                                                                                                                                             | 1                                          |  |
|         | 4                          | Rožnau, Bsetin, Wisovis, Wallachisch-Alobouk, Bistris<br>am hostein, Bojkovis (aus den gleichnamigen Gerichts-<br>bezirken), Freiberg, Resselborf (Gerichtsbezirk Frei-<br>berg), Neutitschein, Stramberg (Gerichtsbezirk Neutit-<br>schein), Ziin (Gerichtsbezirk Napajedl), Wallachisch-<br>Weseritsch, Krasna (Gerichtsbezirk Wallachisch-Wese-<br>ritsch)                                                                                        | 1                                          |  |
|         | 5                          | Bbounet, Holleschau*), Rapajedl, Steinitz, Klobout (aus ben gleichnamigen Gerichtsbezirken), Aremsier, Hullein (Gerichtsbezirk Aremsier), Wischau, Eiwanowitz (Gerichtsbezirk Wischau), Koritschan (Gerichtsbezirk Gana)                                                                                                                                                                                                                             | 1                                          |  |
|         | 6                          | Straßnik*), Göbing, Gaya*) (aus den gleichnamigen Gerichtsbezirken), Ungarisch-Sradisch, Altstadt (Gerichtsbezirk Ungarisch-Sradisch), Bisenz*), Wesselsch*), Wesselsch*, Ungarisch-Oftra*), Ungarisch-Oftra Borstadt (Gerichtsbezirk Ungarisch-Oftra), Lundenburg*), Kostel*) (Gerichtsbezirk Lundenburg), Ungarisch-Brod*), Lundeschichtsbezirk Ungarisch-                                                                                         |                                            |  |
|         | 7                          | Brod) Jamniş, Trebitsch*), Namiest, Hrottowiş, Pohrliş*), Auspiş, Rikolsburg*), Joslowiş, Frain, Telksch (aus ben gleichnamigen Gerichtsbezirken), Anaim, Jaipiş (Gerichtsbezirk Jaaim), Mährisch-Budwiş, Jarmeriş (Gerichtsbezirk Mährisch-Budwiş), Großseelowiş (Gerichtsbezirk Mährisch-Budwiş), Großseelowiş (Gerichtsbezirk Seelowiş), Mährisch-Kromau, Mißlig*) (Gerichtsbezirk Mährisch-Kromau), Datschis, Flabings (Gerichtsbezirk Datschis) | 1                                          |  |
|         |                            | *) Mit Einschluß ber gleichnamigen Feraeliten-<br>gemeinde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |  |

| Lesb    | Mummer bes | 28 ahlbeziet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ungabl ber<br>gumdhlenben |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Rähern. | 8          | Preran *, Leipnif *, Fulnet 'aus ben gleichnamigen<br>Gerichisbezirken , Kojetein, Tobirichan Gerichtsbezirk<br>Kojetein , Mähriich-Beißtirchen * , Keltich, Boden-<br>ftadt, Trahotusch Gerichisbezirk Mähriich-Beißtirchen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                         |
|         | 9          | Blansko, Kunitadt, Rennadtl, Saar, Tijdynowik, Eroß- meseritich, Großbitteich, Gewitich *), Mährisch-Trüban (aus den gleichnamigen Gerichisbezirken), Zwittau, Brüsan Gerichisbezirk Zwittau,, Iglan, Triesch, Stan- nern (Gerichisbezirk Iglan), Bostowik *), Lettowik (Gerichisbezirk Bostowik,, Byftrik od Pernstein (Ge- richtsbezirk Bystrik).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                         |
|         | 10         | Profinis*), Plumenau, Littau, Sternberg, Mährisch-<br>Reustadt, Hohenstadt, Kömerstadt (aus den gleich-<br>namigen Gerichtsbezirken), Olmüş, Rengasse (Ge-<br>richtsbezirk Olmüş), Mügliş, Loschis, Mährisch-Ausse<br>(Gerichtsbezirk Mügliş), Koniş, Deutschrodel (Ge-<br>richtsbezirk Koniş), Mährisch-Altstadt, Scannsborf (Ge-<br>richtsbezirk Mährisch-Altstadt), Schildberg, Mährisch-<br>Rothwasser (Gerichtsbezirk Schildberg), Hof, Bärn (Ge-<br>richtsbezirk Hof), Stadt Liebau, Bautsch (Gerichtsbezirk<br>Stadt Liebau), Mährisch-Schönberg, Deutschliebau,<br>Frankstadt, Halbseit, Keitenborf (Gerichtsbezirk Mäh-<br>risch-Schönberg), Wiesenberg, Zöptau, Großullersdorf<br>(Gerichtsbezirk Wiesenberg) | 1                         |
|         |            | Ferner die Gerichtsbezirke ohne die Ortsgemeinden der Wahlbezirke Ar. 2 bis 10:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
|         | 11         | Brunn Umgebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                         |
|         | 12         | Bischau, Austerlitz, Butschowitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                         |
|         | 13         | Prerau, Kojetein, Holleschau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                         |
|         | 14         | Aremfier, Zdounet, Napajedl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                         |
|         | 15         | Mährisch - Weißlirchen, Leipnil, Bistrip am Hostein,<br>Ballachisch-Weseritsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                         |
|         | 16         | Ungarisch-Hradisch, Ungarisch-Oftra, Straßniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                         |
|         | 17         | Ungarisch-Brod, Bojkowit, Wallachisch-Klobouk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                         |
|         | 18         | Bisowit, Bsetin, Rožnau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                         |
|         | 19         | Reutitschein, Fulnet, Mährisch=Oftrau, Mistel, Freiberg,<br>Frankstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                         |
|         | 20         | Olmüß, Sternberg, Hof, Stadt Liebau, Hennersdorf,<br>Hogenploß, die mährischen Enklaven der Gerichtsbezirke<br>Troppau und Wagstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                         |
|         |            | *) Mit Einschluß ber gleichnamigen Israeliten-<br>gemeinde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |

| Sanb    | Rummer bes<br>Bahlbezirkes | Ses ablbezirk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Anzahl ber<br>zawählenben<br>Abgeordneten |
|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Mähren. | 21                         | Mährisch-Reuftadt, Littau, Müglit, Hohenstadt, Schild-<br>berg, Mährisch-Schönberg, Mährisch-Altstadt, Wiesen-<br>berg, Kömerstadt                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                         |
|         | 22                         | Brogniz, Plumenau, Koniz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                         |
| l       | 23                         | Bostowis, Mahrifc-Trubau, Zwittau, Gewitsch, Runftadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                         |
|         | 24                         | Blansto, Tifchnowig, Großbittefch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                         |
|         | 25                         | Byftrig, Reuftadtl, Großmeseritsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                         |
| l       | 26                         | Trebitsch, Ramiest, Jamnis, Mahrisch-Budwis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                         |
|         | 27                         | Iglau, Teltsch, Datschip, Saar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                         |
| 3       | 28                         | Mährisch-Aromau, Eibenschitz, Znaim, Frain, Jossowitz,<br>Horottowitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                         |
|         | 29                         | Aufpit, Seelowit, Nitolsburg, Pohrlit, Lundenburg,<br>Rlobout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                         |
|         | 30                         | Bobing, Baya, Steinit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                         |
|         |                            | II. Deutsche Wahlbezirke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                         |
|         | 1                          | Der I., III. und IV. Gemeindebezirk der Stadt Brunn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                         |
|         | 2                          | Der II. Gemeinbebezirk der Stadt Brünn; ferner die Ortsgemeinden Hussowit, Königsseld, Schimit und Lösch (Gerichtsbezirk Brünn Umgebung)                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                         |
|         |                            | Ferner die Städte, Wärkte und Gemeinden<br>(Ortsgemeinden):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
|         | 3                          | Sternberg, Zbounek, Plumenau, Austerlig *), Butscho-<br>wig, Prognig *), Steinig (aus den gleichnamigen Ge-<br>richtsbezirken), Olmüß, Keugasse (Gerichtsbezirk Ol-<br>müß), Kojetein, Tobitschau (Gerichtsbezirk Kojetein),<br>Kremsier, Hullein (Gerichtsbezirk Kremsier), Wischau,<br>Eiwanowiß (Gerichtsbezirk Wischau), Gaha *), Korit-<br>schan (Gerichtsbezirk Gaha)                           | 1                                         |
|         | 4                          | Trebitsch *), Großmeseritsch, Saar, Neustadtl, Groß-<br>bittesch, Tischnowig, Kunstadt, Gewitsch *), Teltsch,<br>Horottowig, Kamiest, Blandso (aus den gleichnamigen<br>Gerichtsbezirken), Iglau, Stannern, Triesch (Gerichts-<br>bezirk Iglau), Bodkowig *), Lettowig (Gerichtsbezirk<br>Bodkowig), Konig, Deutschbrodek (Gerichtsbezirk Ko-<br>nig), Bystrig ob Pernstein (Gerichtsbezirk Bystrig). | 1                                         |
|         |                            | *) Mit Einschluß der gleichnamigen Israeliten-<br>gemeinde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |

| test      | Mammer frie | <b>B</b> ablbeşir?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wingall ber<br>Annihitenben |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Slainsca. |             | Itolsburg ", Kehritz ", Luivis, Sidoug, Anderschutz", Hotlowis auf den germannigen Gerhaften Gerhierlows Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Lugarifischer Germannigen Germannigen Lugarifischer Germannigen Lugarifischer Germannigen Germannigen Lugarifischer Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannig Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Germannigen Ger | . 1 .                       |
|           | €           | Joslowy, Frain, Jammy aus den gleichnungen Craft siegerfer "Inaum, Jorlug Gerninsbegut Jumm.<br>Latid z. Itabungs Gerninsbegut Daridig Mährlich-Aroman, W.i.; y. Gerninsbegut Mährlich-Aroman, Wibrild-Hudwig, Jarmery Gerninsbegut Mährlich-Hudwig, Eidenschaft, Kröfts Gerninsbegut Eidenschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                           |
|           | 7           | Michrich-Triban, Hobenhabe, Linau, Mährfich-Renfinde<br>aus den gleichnamigen Gerichsbezirfen, Minfig.<br>Loichis, Biabriich-Roibwaffer Gerichsbezirf Minfig.<br>Schilberg, Rahrlich-Korbwaffer Gerichsbezirf Schilberg, Zwinau, Grüfen Gerichsbezirf Jonnau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                           |
| :         | 8           | Komerstadt, hennersborf, hogenplot ans den gleich-<br>namigen Gerichisbegirken, Marrich Schimkerg,<br>Keinenborf, Frankfacht, halbieit, Deurschlieben Ge-<br>richisbegirk Rahr ich-Schönberg, Biesenberg, Go-<br>ultersborf, Jopian Gerichisbezirk Biesenberg, Mäh-<br>rich-Altstadt, hannsborf Gerichisbezirk Mährich-<br>Altstadt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                           |
|           | 9           | Julnel, Leipnik*, Holleschau*, Brerau*), Biuris am holtein (aus ben gleichnamigen Gerichtsbezirken, Mährisch-Weißlirchen*), Bobennabt, Kelisch, Trabetusch Gerichtsbezirk Mährisch-Weißtrichen, hof, Barus Gerichtsbezirk hof, Stabt Liebau, Bausch (Gerichtsbezirk Stabt Liebau), Neutischein, Stramberg, Gerichtsbezirk Neutischein), Freiberg, Resselbari (Gerichtsbezirk Freiberg), Rapajedl, Flin (Gerichtsbezirk Rapajedl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                           |
|           | 10          | Frankftabt, Rožnau, Bletin, Ballachilch-Rlobout, Bisowis (aus den gleichnamigen Gerichtsbezirken), Mahrisch-Oftrau, Marienberg, Oderfurt, Bitkowit (Gerichisbezirk Mährisch-Oftrau), Mistek, Friedland, Braunsberg (Gerichtsbezirk Mistek), Ballachisch-Referitsch, Krasna (Gerichtsbezirk Ballachisch-Meseritsch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                           |
|           |             | *) Mit Einschluß ber gleichnamigen Israeliten-<br>gemeinde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |

| Lanb      | Rummer bes<br>Bahlbezirkes | <b>X</b> Sablbezir <del>t</del>                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anzahl der<br>zuwählenden<br>Abgeordneten |
|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Mähren.   |                            | Ferner die Gerichtsbezirke ohne die Ortsgemeinden ber Wahlbezirke Rr. 2 bis 10:                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
|           | 11                         | 8naim, Jamniy, Frain, Datschiy, Teltsch, Mährisch-<br>Budwiy, Trebitsch                                                                                                                                                                                                                          | 1                                         |
|           | 12                         | Mährisch-Aromau, Auspits, Seelowits, Brünn Umgebung,<br>Pohrlits, Wischau, Namiest, Hrottowits, Eibenschits, Klo-<br>bout, Austerlits, Butschowits, Eapa, Steinits                                                                                                                               | 1                                         |
|           | 13                         | Mährisch-Weißtirchen, Neutitschein, Freiberg, Fulnet,<br>Mährisch-Ostrau, Mistel, Frankstabt, Rožnau, Wietin,<br>Ballachisch-Alobout, Ballachisch-Weseritsch, Ungarisch-<br>Brod, Napajedl, Holleschau, Bistriß am Hostein, Wisowig, Bojkowig, Straßnig, Ungarisch-Ostra, Ungarisch-<br>Hradisch | 1                                         |
|           | 14                         | Hennersborf, Hogenplog, die mährischen Enklaven der<br>Gerichtsbezirke Troppau und Wagstadt, Stadt Liebau,<br>Hof, Leipnik                                                                                                                                                                       | 1                                         |
|           | 15                         | Olmüt, Römerstadt, Sternberg                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                         |
|           | 16                         | Mährisch - Altstadt, Schildberg, Mährisch - Schönberg,<br>Wiesenberg                                                                                                                                                                                                                             | 1                                         |
|           | 17                         | Hohenstadt, Mährisch-Neustadt, Wüglitz, Littau, Konitz,<br>Plumenau, Proßnitz, Prerau, Kojetein, Kremsier,<br>Zbounet                                                                                                                                                                            | 1                                         |
|           | 18                         | Mährisch-Trübau, Zwittau, Zglau, Kunstabt, Tischnowis,<br>Großmeseritsch, Großbittesch, Neustabtl, Bystris, Saar,<br>Gewitsch, Blansko, Bostowis                                                                                                                                                 | 1                                         |
|           | 19                         | Joslowit, Ritolsburg, Lundenburg, Göbing                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                         |
| Shleften. |                            | Fcileften.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
|           |                            | Die Stäbte, Märkte und Gemeinben (Ortsgemeinben):                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
|           | 1                          | Troppau (aus bem gleichnamigen Gerichtsbezirke)                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                         |
|           | 2                          | Freiwaldau, Zudmantel, Würbenthal, Jägerndorf, Olbersdorf (aus den gleichnamigen Gerichtsbezirken), Jauernig Stadt (Gerichtsbezirk Jauernig), Engelsberg (Gerichtsbezirk Freudenthal), Weidenau, Friedeberg (Gerichtsbezirk Weidenau)                                                            | 1                                         |
|           | 3                          | Freubenthal, Bennisch, Obrau, Wigstabtl, Wagstabt,<br>Königsberg, Friedet (aus den gleichnamigen Gerichts-<br>bezirten)                                                                                                                                                                          | 1                                         |
|           | 4                          | Teschen, Oberberg, Freistadt, Schwarzmasser (aus ben gleichnamigen Gerichtsbezirken)                                                                                                                                                                                                             | 1                                         |

| Sanb      | Rummer bes<br>Bahlbezirkes | 923 ahlbezirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anzahl ber<br>zuwählenben<br>Abgeordneten |
|-----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Shlesien. | Б                          | Bielit, Stotschau, Jablunkau (aus ben gleichnamigen<br>Gerichtsbezirken)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                         |
|           | 6                          | Radwanit, Bolnisch-Oftrau, Herzmanit, Hruschau (Gerichtsbezirk Bolnisch-Oftrau), Schönich (Gerichtsbezirk Oberberg), Dombrau, Karwin, Lazh, Orlau (Gerichtsbezirk Freistabt)                                                                                                                                                                                                                   | 1                                         |
|           |                            | Ferner die Gerichtsbezirke ohne die Ortsgemeinden der Wahlbezirke Ar. 1 bis 6 und ohne die bei einzelnen Wahlbezirken noch ausdrücklich als ausgenommen bezeichneten Ortsgemeinden:                                                                                                                                                                                                            |                                           |
|           | 7                          | Jauernig, Weibenau, Freiwaldau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                         |
|           | 8                          | Budmantel, Olbersborf, Jägernborf; ferner die Orts-<br>gemeinden Kreuzendorf, Lodnit und Strochowit (Ge-<br>richtsbezirk Troppau)                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                         |
|           | 9                          | Burbenthal, Freudenthal, Bennisch; ferner die Orts-<br>gemeinde Mladepto (Gerichtsbezirk Troppau)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                         |
|           | 10                         | Obrau, Bigstadtl ohne die Ortsgemeinden des Bahlbezirks Kr. 11; serner die Ortsgemeinden Lippin (Gerichtsbezirk Troppau), Stiebnig, Wollmersdorf (Gerichtsbezirk Königsberg), Altstadt, Bielau, Brawin, Brosdorf, Großolbersdorf, Kadnitz und Thrn (Gerichtsbezirk Bagstadt), Alexanderseld, Altbielitz, Bazdorf, Bistrai, Kamiz, Lobnitz, Kiklelsdorf, Oberkurzwald (Gerichtsbezirk Bielitz). | 1                                         |
|           | 11                         | Troppau ohne die Ortsgemeinden der Wahlbegirke Nr. 8, 9 und 10, Wagstadt ohne die Ortsgemeinden des Wahlbegirkes Nr. 10, Königsberg ohne die Ortsgemeinden des Wahlbegirkes Nr. 10; ferner die Ortsgemeinden Briesau, Dittersdorf, Jantsch, Warkersdorf, Balbolbersdorf (Gerichtsbegirk Wigstadt)                                                                                              | 1                                         |
|           | 12                         | Friedet, Polnifc-Oftrau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                         |
|           | 13                         | Teschen, Jablunkau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                         |
|           | 14                         | Schwarzwasser, Stotschau, Bielit ohne die Ortsgemeinden des Wahlbezirkes Nr. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                         |
|           | 15                         | Freiftadt, Oberberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                         |
| Tirol.    |                            | Cirol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
|           |                            | Bon ber Stadt Junsbrud:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
|           | 1                          | Der Teil zwischen rechtem Innufer und den Bahnkörpern<br>der Güd- und Staatsbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                         |

| Sanb   | Rummer des<br>Bahlbezirkes | 983 ahlbezirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Angahl ber<br>zu wählenden<br>Abgeordneten |
|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tirol. | 2                          | Der übrige Teil ber Ortsgemeinde Jnnsbruck und die<br>Ortsgemeinde Mühlau (Gerichtsbezirk Hall) und<br>Hötting (Gerichtsbezirk Jnnsbruck)                                                                                                                                                                                         | 1                                          |
|        |                            | Ferner die Städte, Märkte und Gemeinden (Orts-<br>gemeinden):                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |
|        | 3                          | Rufstein, Rigbühel, Hopfgarten, Rattenberg, Schwaz,<br>Hall, Jmst, Lanbed, Telfs (aus den gleichnamigen<br>Gerichtsbezirken), Reutte, Bils (Gerichtsbezirk Reutte)                                                                                                                                                                | 1                                          |
|        | 4                          | Lienz, Ampezzo, Bruned, Brizen, Klausen (aus den<br>gleichnamigen Gerichtsbezirken), Innichen (Gerichts-<br>bezirk Sillian), Welsberg, Riederdorf, Toblach (Ge-<br>richtsbezirk Welsberg), Gossensaß, Sterzing (Gerichts-<br>bezirk Sterzing), Gries, Zwölsmalgreien (Gerichts-<br>bezirk Bozen), Obermais (Gerichtsbezirk Weran) | 1                                          |
|        | 5                          | Bozen, Meran (aus den gleichnamigen Gerichtsbezirken) .                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                          |
|        | 6                          | Trient (aus dem gleichnamigen Gerichtsbezirke)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                          |
|        | 7                          | Robereto, Riva, Arco, Ala, Mori (aus den gleichnamigen<br>Gerichtsbezirken)                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                          |
|        |                            | Ferner die Gerichtsbezirke ohne die Ortsgemeinden der Bahlbezirke Rr. 1 bis 7 und ohne die bei einzelnen Bahlbezirken noch ausdrücklich als ausgenommen bezeichneten Ortsgemeinden:                                                                                                                                               |                                            |
|        | 8                          | Rufftein, Rigbuhel, Hopfgarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                          |
|        | 9                          | Rattenberg, Schwaz, Fügen, Bell am Biller                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                          |
|        | 10                         | Innsbrud, Hall, Steinach, Wiebers                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                          |
|        | 11                         | Reutte, Sild, Telfs                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                          |
|        | 12                         | Imft, Landed, Rieb, Raubers                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                          |
|        | 13                         | Meran, Passeier, Schlanders, Glurns                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                          |
|        | 14                         | Lana, Kaltern, Neumarkt; ferner die Ortsgemeinden<br>Altrei, Truden (Gerichtsbezirk Cavalese), Laurein, Skt.<br>Felig, Unsere liebe Frau im Walde (Gerichtsbezirk<br>Fondo), Proveis (Gerichtsbezirk Cles)                                                                                                                        | 1                                          |
|        | 15                         | Bozen, Sarnthal, Raftelruth                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                          |
|        | 16                         | Brigen, Sterzing, Rlausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                          |
|        | 17                         | Bruned, Taufers, Enneberg, Buchenstein, Belsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                          |
| i      | 18                         | Lienz, Windischmatrei, Sillian                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                          |
|        | 19                         | Mald, Cles ohne die Ortsgemeinde des Wahlbezirkes<br>Nr. 14, Fondo ohne die Ortsgemeinden des Wahl-<br>bezirkes Nr. 14                                                                                                                                                                                                            | 1                                          |

| Зань     | Rummer bes<br>Bahlbegirkes | Be a h l bezirt                                                                                                                 | Anzahl der<br>zu wählenden<br>Abgeordneten |
|----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tirol.   | 20                         | Rovereto, Ala, Mori, Billa Lagarina                                                                                             | 1                                          |
|          | 21                         | Borgo, Strigno, Levico                                                                                                          | 1                                          |
|          | 22                         | Fassa, Primiero, Civezzano, Cavalese ohne die Orts-<br>gemeinden des Wahlbezirkes Ar. 14                                        | 1                                          |
|          | 23                         | Trient, Stenico, Bezzano, Pergine                                                                                               | 1                                          |
|          | 24                         | Condino, Tione, Bal di Ledro, Riva, Arco                                                                                        | 1                                          |
|          | 25                         | Mezzolombardo, Lavis, Cembra                                                                                                    | 1                                          |
| Borarl:  |                            | Porarlberg.                                                                                                                     |                                            |
| berg.    | 1                          | Die Städte und Märkte (Ortsgemeinden) Bregenz, Dorn-<br>birn, Feldkirch und Bludenz (aus den gleichnamigen<br>Gerichtsbezirken) | 1                                          |
|          |                            | Ferner die Gerichtsbezirke ohne die Ortsgemeinden des Wahlbezirkes Rr. 1:                                                       | 1                                          |
|          | 2                          | Bregenz, Bregenzerwald                                                                                                          | 1                                          |
|          | 3                          | Feldkirch, Dornbirn                                                                                                             | 1                                          |
|          | 4                          | Blubenz, Montafon                                                                                                               | 1                                          |
| Iftrien. |                            | Ifrien.                                                                                                                         |                                            |
| ·        |                            | Die Gerichtsbezirke:                                                                                                            |                                            |
|          | 1                          | Buje, Pirano; ferner die Ortsgemeinden Capodistria,<br>Ruggia (Gerichtsbezirk Capodistria)                                      | 1                                          |
|          | 2                          | Montona, Parenzo, Rovigno; ferner die Ortsgemeinden<br>Dignano, Sanvincenti (Verichtsbezirk Dignano)                            | 1                                          |
|          | 3                          | Pola; ferner die Ortsgemeinden Lussinpiccolo, Offero (Gerichtsbezirk Lussin)                                                    | 1                                          |
|          | 4                          | Castelnuovo; ferner die Ortsgemeinden Decani, Dolina,<br>Maresego, Očisla-Klanez, Paugnano (Gerichtsbezirk<br>Capodistria)      | 1                                          |
|          | 5                          | Pinguente, Witterburg, Albona; ferner die Ortsgemeinde<br>Barbana (Gerichtsbezirk Dignano)                                      | 1                                          |
|          | 6                          | Bolosca, Cherso, Beglia; ferner die Ortsgemeinde<br>Lussingrande (Gerichtsbezirk Lussin)                                        | 1                                          |

| Sanb                  | Rummer bes<br>Bahlbezirkes | 288 a h [bezirt                                                                                                  | Angahl der<br>zu wählenden<br>Abgeordneten |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Görz und<br>Gradisca. |                            | Görş und Gradisca.                                                                                               |                                            |
| 93 <b>33</b> 1313.    | 1                          | Die Ortsgemeinde Görz (Gerichtsbezirk Görz)                                                                      | 1                                          |
|                       |                            | Ferner die Gerichtsbezirke:                                                                                      |                                            |
|                       | 2                          | Gorz ohne die Ortsgemeinden Gorz und Lucinico                                                                    | 1                                          |
|                       | 3                          | haibenschaft, Romen, Sefana                                                                                      | 1                                          |
|                       | 4                          | Cervignano, Monfalcone                                                                                           | 1                                          |
|                       | δ                          | Cormons, Gradisca; ferner die Ortsgemeinde Lucinico<br>(Gerichtsbezirk Görz)                                     | 1                                          |
|                       | 6                          | Tolmein, Rirchheim, Canale, Rarfreit, Flitich                                                                    | 1                                          |
| Triest und<br>Gebiet. |                            | Triest and Gebiet.                                                                                               |                                            |
|                       |                            | Bon der Stadt Triest:                                                                                            |                                            |
|                       | 1                          | Der II. und VI. Gemeindebezirk (Città Vocchia und S. Giacomo)                                                    | 1                                          |
|                       | 2                          | Der III. und IV. Gemeinbebezirk (Città Nuova und<br>Barriera Nuova); ferner die Bororte Gretta und<br>Scorcola   | 1                                          |
|                       | 8                          | Der V. Gemeindebezirk (Barriera Vecchia) und der Borott Chiadino                                                 | 1                                          |
|                       | 4                          | Der I. Gemeindebegirk (S. Vito) und ber Borort Chiarbola Superiore                                               | 1                                          |
|                       |                            | ferner:                                                                                                          |                                            |
|                       | 5                          | die Bororte von Triest — ohne die in den Wahlbezirken<br>Rr. 2, 3 und 4 genannten — und das Gebiet von<br>Triest | 1.                                         |
|                       |                            |                                                                                                                  |                                            |
|                       |                            |                                                                                                                  |                                            |



## Statistische Beilage.\*)

SNOW

<sup>\*)</sup> Anlage und Ziffern ber folgenden Tabellen sim großen und ganzen den statistischen Waterialien entnommen, welche die Regierung dem Wahlresormausschusse und dem Abgeordnetenhause im Anschusse an den Regierungsentwurf und später an den Ausschusselchusse der Reichsratswahlsordnung vorgelegt hat. Wit Rücksicht auf die vom Plenum vorgenommenen Beränderungen der Wahlbezirkseinteilung mußten jedoch entsprechende Korrekturen an den nur für die Wahlbezirkseinteilung des Ausschußeschlusses zusammengestellten Zissern durchgeführt werden.

Die folgenden Tabellen sollen für jeden Bahlbegirt die Relation zwischen Einwohner- und Abgeordnetenzahl, ferner das Stärkeverhältnis der Nationalitäten darstellen

|   |  |   | : |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| · |  |   |   |
|   |  |   | į |
|   |  | - |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |

Zöhmen.

| Rummer<br>bes       | Anwesende ei<br>bevölkerung in | Anzahl ber<br>auf bas<br>Gebiet ent= |                |                           |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>Bahlbezirtes</b> | im ganzen                      | beutsch                              | böhmifch       | fallenden<br>Abgeordneten |
| 1                   | 37:4                           | 3.9                                  | <b>3</b> 3·4   | 1                         |
| 2-4                 | 88.2                           | 10.4                                 | <b>78</b> ·0   | 3                         |
| 5                   | 26.6                           | 2.2                                  | 24.4           | 1                         |
| 6                   | <b>3</b> 0·5                   | 0.7                                  | 29.8           | 1                         |
| 7                   | 30.0                           | 1·1                                  | 28.9           | 1                         |
| 8 u. 9              | 89.5                           | <b>4</b> ·0                          | 85·2           | 2                         |
| 10 u. 11            | 51.9                           | 4.8                                  | 47.1           | 2                         |
| 12 u. 13            | 59-0                           | 0.8                                  | 58·1           | 2                         |
| 14 n. 15            | 67.6                           | 9.2                                  | 58.2           | 2                         |
| 16                  | 21.3                           | 3.4                                  | 17:8           | 1                         |
| 17                  | 42.0                           | 6.2                                  | 41.5           | 1                         |
| 18                  | <b>39·1</b>                    | 15.4                                 | 23·4           | 1                         |
| 19                  | 48.5                           | 0.6                                  | 48.0           | 1                         |
| 20                  | 49.0                           | 0.2                                  | . <b>48</b> ·6 | 1                         |
| 21                  | 50.6                           | 1.2                                  | <b>48</b> ·6   | 1                         |
| 22                  | 44.3                           | 0.4                                  | 43.8           | 1                         |
| 23                  | 48.6                           | <b>3·4</b>                           | 45.8           | 1                         |
| 24                  | 46.7                           | 1.3                                  | 45.2           | 1                         |
| 25                  | 49.7                           | 0.8                                  | 49.0           | 1                         |
| 26                  | 46.3                           | 0.8                                  | 45.6           | 1                         |
| 27                  | 48.1                           | 0.2                                  | 47.4           | 1                         |
| 28                  | 47.9                           | 0.5                                  | 47.8           | 1                         |
| 29                  | 51.5                           | 0.7                                  | 50.7           | 1                         |
| 30                  | 49.2                           | 0.3                                  | <b>48</b> ·7   | 1                         |
| 81                  | 50.5                           | 3.3                                  | 47.1           | 1                         |
| 32                  | 45.3                           | 0.3                                  | <b>4</b> 5·0   | 1                         |
| 33                  | 46.0                           |                                      | 45.9           | 1                         |
| 34                  | 67.2                           |                                      | 67.2           | 1                         |
| 35                  | 54.8                           | 0.2                                  | <b>54·6</b>    | 1                         |
| 36                  | 53.6                           | 0.2                                  | 52.8           | 1                         |
| 37                  | 59.2                           | 0.3                                  | 58.9           | 1                         |
| 38                  | 62.2                           | 0.7                                  | 61.6           | 1                         |
| 39<br>40            | 69.1                           | 1.3                                  | 67.9           | 1                         |
| 40<br>41            | 53.5                           | 0.2                                  | 53.3           | 1                         |
| 41                  | 59.4                           | 0.1                                  | 59-3           | 1                         |
| 48                  | 55.0                           | 0.3                                  | 54.7           | 1                         |
|                     | 54.4                           | 0.2                                  | 54.2           | 1                         |
| 44<br>45            | 61.9                           | 0.3                                  | 61.5           | 1                         |
| 46                  | 72.1                           | _                                    | 72.1           | 1                         |
| 47                  | 58.7                           | 0.1                                  | 58.6           | 1                         |
| 21                  | 63.5                           | 0.1                                  | 63· <b>4</b>   | 1                         |

|        | France        | Arrestente enfantación hinds un Militar<br>Sensiberra a Luc exa date Arganise 1980 |                | Mayott Inc<br>and Inc<br>Project con- |            |
|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------|
|        | But Christian | m proper                                                                           | <b>Session</b> | غاديا <u>.</u>                        | Majorinia. |
|        |               |                                                                                    |                |                                       |            |
| Mines. | . 49          | 44.5                                                                               | 7:             | 奇 3                                   | :          |
|        | , <b>4</b> 2) | 4:3                                                                                | 7:             | 4ī. 1                                 | ï          |
|        | 36,           | 450.                                                                               | 1:1            | 4                                     | ï          |
|        | . ii          | 1000                                                                               | <b>∵</b> •     | <b>张·</b> 4                           | L          |
|        | ! 53          | 3500                                                                               | 75             | <b>3:}. 4</b>                         | I          |
|        | 1 53          | 4504                                                                               | 77             | 49~7                                  | ľ          |
|        | 34            | 545                                                                                | _              | 343                                   | I          |
|        | 56            | 25.3                                                                               | _              | 福油                                    | I          |
|        | 55            | 7 جن                                                                               | _              | žė į                                  | 1          |
|        | 57            | 322                                                                                | _              | 包1                                    | 1          |
|        | 3.9           | 200                                                                                |                | Siris                                 | 1          |
|        | 59            | 51-9                                                                               | 9-2            | <b>5</b> 1.5                          | ī          |
|        | 4,            | 66. 4                                                                              | 01             | 66.4                                  | ī          |
|        |               |                                                                                    |                | 77.9                                  | i          |
|        | 55            | 71.5                                                                               | 0.5            | £15                                   | î          |
|        | 12            | <b>54</b> 5                                                                        | -              |                                       | i          |
|        | 133           | 729                                                                                | 02             | 724                                   | i          |
|        | 54            | 54/3                                                                               | O1             | 5 <del>9-2</del>                      | 1          |
|        | 125           | 300                                                                                | _              | <b>5</b> 00                           |            |
|        | 1//,          | 84·8                                                                               | _              | 61-6                                  | 1          |
|        | 67            | <b>528</b>                                                                         | _              | 62-8                                  | 1          |
|        | 155           | 61.9                                                                               | 04             | 61-5                                  | 1          |
|        | 1/4           | <i>6</i> /75                                                                       | <i>(</i> 71    | <b>6</b> 0.1                          | 1          |
|        | 70            | 612                                                                                | 1-5            | 5 <del>8 8</del>                      | 1          |
|        | 71            | 61.4                                                                               | <b>0</b> -1    | 61-2                                  | 1          |
|        | 72            | 61′9                                                                               | 01             | 61-8                                  | 1          |
|        | 73            | 72.6                                                                               | 1.1            | 71:5                                  | 1          |
|        | 74            | 62-9                                                                               |                | 62-9                                  | 1          |
|        | 75            | 54 1                                                                               | 1.8            | 5 <del>2</del> -1                     | 1          |
|        | 76            | 33·1                                                                               | <b>3</b> 0-5   | 2-5                                   | 1          |
|        | 77            | 34.2                                                                               | <b>3</b> 3-7   | 0.5                                   | 1          |
|        | 78            | 33-2                                                                               | 33.1           | 01                                    | 1          |
|        | 79            | 32-2                                                                               | 31-0           | 1·2                                   | ĩ          |
|        |               | 28·6                                                                               | 24·0           | 43.0                                  | ī          |
|        | 80            | <b>35</b> ·8                                                                       | <b>35</b> ·0   | 0.8                                   | ī          |
|        | 81            |                                                                                    | 22·0           | 1.5                                   | î          |
|        | 82            | 23.6                                                                               |                | 4·1                                   | i          |
|        | 88            | 36.7                                                                               | 32.6           | 5.6                                   | î          |
|        | 84            | 30.3                                                                               | 24·7           |                                       | 1          |
|        | 86            | <b>36</b> ·2                                                                       | 28.3           | 8-0                                   |            |
|        | 86            | <b>85·1</b>                                                                        | 34.4           | . 05                                  | 1          |
|        | 87            | 28.0                                                                               | 27.5           | 0.5                                   | . 1        |
|        | 88            | 14.1                                                                               | 14.0           | 0-1                                   | 1          |
|        | 89            | <b>26·2</b>                                                                        | 26.2           | -                                     | 1          |
|        | 90            | 24.3                                                                               | 24.2           | 0.2                                   | 1          |
|        | 91            | <b>24</b> ·8                                                                       | <b>24</b> ·6   | 0.2                                   | 1          |
|        | 92            | 29.0                                                                               | 29.0           | -                                     | 1          |
|        | 98            | 25.0                                                                               | 22.2           | 2.7                                   | 1          |
|        | 94            | 80.8                                                                               | 27.7           | 3.0                                   | 1          |
|        | 95            | 81.6                                                                               | 29.7           | 1.9                                   | 1          |
|        | 96            | 24.7                                                                               | 23.5           | 1.0                                   | 1          |

| Rummer<br>bes<br>Bahlbezirkes | Anwesenbe<br>bevölkerung in<br>im ganzen | Unzahl ber<br>auf bas<br>Gebiet ent-<br>fallenben<br>Ubgeordneten |          |                 |
|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
|                               | Amirden                                  | bentia)                                                           | böhmijch | eroRenthiteteit |
|                               |                                          |                                                                   |          |                 |
| 97                            | 33.9                                     | 33.9                                                              |          | 1               |
| 98                            | 36.3                                     | 36.3                                                              | _        | i               |
| 99                            | 36.8                                     | 36.7                                                              | _        | i               |
| 100                           | 43.2                                     | 43.2                                                              | _        | î               |
| 101                           | 48.4                                     | 48.4                                                              |          | ı î             |
| 102                           | 32.7                                     | 31.1                                                              | 1.7      | ī               |
| 103                           | 52.6                                     | 50.7                                                              | 1.9      | i i             |
| 104                           | 53.2                                     | 51.6                                                              | 1.8      | ī               |
| 105                           | 42.8                                     | 42.3                                                              | 0.2      | ī               |
| 106                           | 54·0                                     | 53.2                                                              | 0.9      | 1               |
| 107                           | 47.9                                     | 46.9                                                              | 1.0      | 1               |
| 108                           | 73·1                                     | 73.0                                                              | 0.1      | 1               |
| 109                           | 49.6                                     | 49.2                                                              | 0.4      | 1               |
| 110                           | <b>63</b> ·6                             | 56.1                                                              | 7.4      | 1               |
| 111                           | 61.0                                     | 51.6                                                              | 9.3      | 1               |
| 112                           | 48·1                                     | 36.7                                                              | 11.5     | 1               |
| 113                           | 39.2                                     | 38.5                                                              | 0.8      | 1               |
| 114                           | 56.5                                     | 55.8                                                              | 0.7      | 1               |
| 115                           | 51.5                                     | 51.4                                                              | 0.1      | 1               |
| 116                           | 50.5                                     | 50.4                                                              | _        | 1               |
| 117                           | 63.4                                     | 62.6                                                              | 0.7      | 1               |
| 118                           | 48.4                                     | 48.3                                                              | _        | 1               |
| 119                           | 41.7                                     | 41.6                                                              | 0.1      | 1               |
| 120                           | 50.1                                     | 48.4                                                              | 1.6      | 1               |
| 121                           | 50.2                                     | 50·1                                                              | 0.1      | 1               |
| 122                           | 63·1                                     | 57.0                                                              | 6.0      | 1               |
| 123                           | 56.0                                     | 54.2                                                              | 1.3      | 1               |
| 124                           | 56.7                                     | 55.2                                                              | 1.0      | 1               |
| 125                           | 63·1                                     | 59.7                                                              | 3.3      | 1               |
| 126                           | 52.4                                     | 47.9                                                              | 4.1      | 1               |
| 127                           | 56.6                                     | 54.6                                                              | 1.6      | 1               |
| 128                           | 56.7                                     | 55.8                                                              | 0.7      | 1               |
| 129                           | <b>4</b> 8·8                             | 48.3                                                              | 0.3      | 1               |
| 130                           | 51.0                                     | 48.4                                                              | 2.4      | 1               |
|                               | 6.271.0                                  | 2.837.0                                                           | 8.980·1  | 180             |

Böhmen.

### Dasmatien.

| Rummer<br>bes     | Anwesenbe e<br>in | Anzahl der<br>auf bas<br>Gebiet ent= |                            |                   |                            |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| Bahl=<br>bezirkes | im ganzen ]       | froatifc                             | ferbifd)                   | italienisch       | fallenden Ab<br>geordneten |
| 1<br>2            | 74·5<br>61·1      | 60·5<br>17·6                         | 3·5                        | 9.6               | 1                          |
| 3<br>4            | 51·0<br>55·6      | 43·0<br>48·0                         | 42·7<br>6·7<br>7·4         | 0·2<br>1·0<br>0·3 | 1 1                        |
| 5 .               | 52·5<br>47·9      | 44·3<br>45·8                         | 8·0<br>0·5                 | 0·1<br>1·1        | 1 1                        |
| 7<br>8            | 51·8<br>52·0      | 50·2<br>51·4                         | 1.3                        | 0·3<br>0·7        | 1 1                        |
| 9<br>10           | 52·2<br>52·5      | 51·8<br>50·2                         | 0· <b>3</b><br>0· <b>5</b> | 0·1<br>1·2        | 1 1                        |
| 11                | 33·7<br>584·8     | 9·5<br>472·8                         | 21·9<br>92·8               | 0·7<br>15·8       | 11                         |

### Galizien.

| Rummer<br>bes       | Anwesende e<br>bevölkerung in | Anzahl ber<br>auf bas<br>Gebiet ent= |            |                           |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------|
| <b>Bahlbezirkes</b> | im ganzen                     | polnisch                             | ruthenisch | fallenden<br>Abgeordneten |
| 17                  | 156.9                         | 120.6                                | 15.2       | 7                         |
| -8                  | 16.0                          | 15.6                                 |            | i                         |
| 9 u. 10             | 27.8                          | 22.6                                 |            | 2                         |
| 11                  | 13.7                          | 13.0                                 | _          | 2<br>1                    |
| 12                  | 23.2                          | 20.3                                 |            | ī                         |
| 13                  | 45.8                          | 35.3                                 | 6.7        | ī                         |
| 14                  | 30.1                          | 23.3                                 | 4.1        | ī                         |
| 15                  | 30.0                          | 18.8                                 | 7-9        | ī                         |
| 16                  | 31.2                          | 30-5                                 |            | ī                         |
| 17                  | 34.0                          | 16.5                                 | 7.4        | 1                         |
| 18                  | 28.6                          | 21.8                                 | _          | 1                         |
| 19                  | 33.9                          | 33.2                                 |            | 1                         |
| 20                  | 29.7                          | 29.5                                 | _          | 1                         |
| 21                  | 25.9                          | 24.8                                 | 0.2        | 1                         |
| 22                  | 29.8                          | 25·3                                 | 1.4        | 1                         |
| 23                  | 32·1                          | 31.9                                 |            | 1                         |
| 24                  | 28.6                          | 27.9                                 | 0.2        | 1                         |
| 25                  | 24.1                          | 19.5                                 | 2.7        | 1                         |
| 26                  | 28.8                          | 21.8                                 | 5.6        | 1                         |
| 27                  | 33.7                          | 13·6                                 | 9.0        | 1                         |
| 28                  | 30.8                          | <b>23</b> ·0                         | 7:0        | 1                         |
| 29                  | 31.1                          | 22.8                                 | 8·1        | 1                         |

| Rummer<br>bes | Antvefende e<br>bevölkerung in | inheimische Zivil-<br>Lausend Ende | und Militär=<br>Dezember 1900 | Anzahl ber<br>auf bas<br>Gebiet ent= |
|---------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Wahlbezirkes. | im ganzen                      | polnijch                           | ruthenisch                    | fallenben<br>Abgeordneten            |
| 30            | 41.3                           | 34.7                               | 6.0                           | 1                                    |
| 31            | 28.8                           | 14.4                               | 6.0                           | i ī                                  |
| 32            | 45.0                           | 26.7                               | 12.6                          | li ī                                 |
| 33            | 36.2                           | 23.2                               | 12.3                          | ī                                    |
| 34            | 37.1                           | 27.1                               | 9.5                           | " <b>ī</b>                           |
| 35            | 117.6                          | 116.8                              | _                             | <u>2</u>                             |
| 36            | 106.3                          | 96.8                               |                               | 2                                    |
| 37            | 138.1                          | 137.6                              |                               | 2                                    |
| 38            | 153.8                          | 152.6                              | _                             | 2                                    |
| 39            | 147.6                          | 145.2                              | 2.4                           | $\parallel$ $\bar{2}$                |
| 40            | 134.4                          | 131.4                              | . 0.1                         | 2<br>2<br>2                          |
| 41            | 138.0                          | 137.6                              |                               | 2                                    |
| 42            | 129.8                          | 129.7                              | _                             | 2                                    |
| 43            | 116.4                          | 116.4                              |                               | 2                                    |
| 44            | 139.0                          | 138.0                              | l <u> </u>                    | 2                                    |
| 45            | 147.0                          | 146.0                              |                               | 2<br>2<br>2<br>2                     |
| 46            | 109.1                          | 108.8                              |                               | 2                                    |
| 47            | 129:3                          | 123.8                              | 3.6                           | 2                                    |
| 48            | 144.1                          | 117.2                              | 25.8                          | 2                                    |
| 49            | 125·8                          | 104.9                              | 20.9                          | 2                                    |
| 50            | 123·1                          | 107.5                              | 15.3                          | 2                                    |
| 50<br>51      | 177·0                          | 78.3                               | 97.9                          | 2                                    |
| 52            | 101.5                          | 96.6                               | 4.8                           | 2                                    |
| 53            | 167.7                          | 58.6                               | 106.4                         | 2                                    |
| 54            | 243·0                          | 32.6                               | 205.8                         | 2                                    |
| 55            | 261·3                          | 26.7                               | 210.1                         | 2                                    |
| 56            | 255.9                          | 25.8                               | 214.7                         | 2                                    |
| 57            | 259·4                          | 33·1                               | 211.3                         | 2                                    |
| 58            | 267·2                          | 58.4                               | 206.9                         | 2                                    |
| 59            | 265·0                          | 52.5                               | 206.0                         | 2                                    |
|               |                                | 64.0                               | 100.3                         | 2                                    |
| 60            | 164.2                          |                                    |                               | 2                                    |
| 61            | 239·2                          | 91·6<br>49·3                       | 144.2                         | 2                                    |
| 62            | 273.0                          | 49·3<br>74·3                       | 213·6<br>120·9                | 2                                    |
| 63            | 197.8                          | 74.3                               | ,                             |                                      |
| 64            | 160·1                          |                                    | 81.0                          | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2           |
| 65            | 279.0                          | 60.4                               | 214.7                         | Z                                    |
| 66            | 199.2                          | 30.6                               | 163.0                         | Z                                    |
| 67            | 192.9                          | 103.5                              | 87.7                          | Z                                    |
| 68            | 162.5                          | 66.8                               | 95.9                          | 2 2                                  |
| 69            | 176.8                          | 73.5                               | 100.8                         | 2 2                                  |
| 70            | 182:3                          | 79.9                               | 101.9                         | 11                                   |
|               | 7.284.7                        | 8.982.0                            | 8.080.4                       | 106                                  |

Galizien.

Öfterreich unter der Enns.

| Rummer<br>bes<br>Bahl-<br>bezirfes | Anwesenbe ein-<br>heimische Zivil-<br>und Militär-<br>bevölferung in<br>Tausenb Enbe<br>Dezember 1900 | Anzahl ber<br>auf bas<br>Gebiet ent-<br>fallenden<br>Abgeordneten | Rummer<br>bes<br>Bahl-<br>bezirles | Anwesenbe ein-<br>heimische Livil-<br>und Militär-<br>bevöllerung in<br>Tausenb Ende<br>Bezember 1900 | Angahl ber<br>auf das<br>Gebiet ent-<br>fallenden<br>Abgeordneien |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                       |                                                                   |                                    |                                                                                                       |                                                                   |
| 1-4                                | 49.7                                                                                                  | 4                                                                 | 39                                 | 38.6                                                                                                  | 1                                                                 |
| 5 n. 6                             | 116.4                                                                                                 | 2                                                                 | 40                                 | 23.5                                                                                                  | 1                                                                 |
| 7 n. 8                             | 123.7                                                                                                 | 2                                                                 | 41                                 | 35.4                                                                                                  | 1                                                                 |
| 9 n. 10                            | 53.7                                                                                                  | 2                                                                 | 42                                 | 35.3                                                                                                  | 1                                                                 |
| 11                                 | 97.2                                                                                                  | . 1                                                               | 70                                 | · <b>39</b> ·5                                                                                        | 1                                                                 |
| 12 u. 13                           | 1                                                                                                     | 2                                                                 | 44                                 | 43.6                                                                                                  | 1                                                                 |
| 14 u. 15                           | 61·9                                                                                                  | 2                                                                 | 45                                 | 38∙3                                                                                                  | 1                                                                 |
| 16                                 | . <b>46</b> ·0                                                                                        | 1                                                                 | 46                                 | 42.0                                                                                                  | 1                                                                 |
| 17 u. 18                           | 82.4                                                                                                  | 2                                                                 | 47                                 | 49-2                                                                                                  | 1                                                                 |
| 19 u. 20                           | 117.0                                                                                                 | 2                                                                 | 48                                 | 48· <b>4</b>                                                                                          | 1                                                                 |
| 21                                 | 32.2                                                                                                  | 1                                                                 | 49                                 | 37.7                                                                                                  | 1                                                                 |
| 22                                 | 68·2                                                                                                  | 1                                                                 | 50                                 | 44.4                                                                                                  | 1                                                                 |
| 23                                 | 60.0                                                                                                  | 1                                                                 | 51                                 | 48.8                                                                                                  | 1                                                                 |
| 24                                 | 75.6                                                                                                  | 1                                                                 | 52                                 | 41.3                                                                                                  | 1                                                                 |
| 25                                 | 42.0                                                                                                  | 2                                                                 | 53                                 | 50.7                                                                                                  | 1                                                                 |
| 26 u. 27                           | 139·1                                                                                                 | 1                                                                 | 54                                 | 43·8                                                                                                  | 1                                                                 |
| 28                                 | 83.6                                                                                                  | 2                                                                 | 55                                 | 42.2                                                                                                  | 1                                                                 |
| 29 u. 30                           | 78.8                                                                                                  | . 1                                                               | 56                                 | <b>46</b> ·6                                                                                          | 1                                                                 |
| 31                                 | 34.4                                                                                                  | 1                                                                 | 57                                 | 56· <b>3</b>                                                                                          | 1                                                                 |
| 32                                 | 61.8                                                                                                  | 1                                                                 | 58                                 | 47.4                                                                                                  | 1                                                                 |
| 33                                 | 48.2                                                                                                  | 1                                                                 | 59                                 | 45.4                                                                                                  | 1                                                                 |
| 34                                 | 38.5                                                                                                  | 1                                                                 | 60                                 | 45.7                                                                                                  | 1                                                                 |
| 35                                 | 42.6                                                                                                  | 1                                                                 | 61                                 | 45.5                                                                                                  | 1                                                                 |
| 36                                 | 44.8                                                                                                  | 1                                                                 | 62                                 | 44.0                                                                                                  | 1                                                                 |
| 37                                 | <b>3</b> 5·5                                                                                          | 1                                                                 | 63                                 | 39.5                                                                                                  | 1                                                                 |
| 38                                 | 30.1                                                                                                  | 1                                                                 | 64                                 | 47.3                                                                                                  | 1                                                                 |
|                                    |                                                                                                       |                                                                   |                                    | 2.856.7                                                                                               | 64                                                                |

## herreich ob der Enns.

| Nummer<br>bes<br>Bahl-<br>bezirkes                  | Anwesende eins<br>heimische Livits<br>und Militär-<br>bevölkerung in<br>Tausend Ende<br>Dezember 1900 | Anzahl ber<br>auf bas<br>Gebiet ent-<br>fallenben<br>Abgeordneten | Nummer<br>bes<br>Wahl-<br>bezirtes                 | Unwesende ein-<br>heimische Zwis-<br>und Militär-<br>bevölkerung in<br>Tausend Ende<br>Dezember 1900 | Anzahl ber<br>auf bas<br>Gebiet ent-<br>fallenden<br>Abgeordneten |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1—3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12 | 70·8<br>43·5<br>36·8<br>36·5<br>34·0<br>40·5<br>29·6<br>34·5<br>36·3<br>40·9                          | 3<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                                   | 13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21 | 42·1<br>45·3<br>37·5<br>31·9<br>33·9<br>37·5<br>42·2<br>48·7<br>43·4<br>34·9                         | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                              |
|                                                     |                                                                                                       |                                                                   |                                                    | 800.8                                                                                                | 22                                                                |

### Salzburg.

| Nummer<br>bes<br>Wahlbezirfes | Anwesenbe einheimische<br>Zivil- und Mistität-<br>bevölkerung in Taufenb<br>Enbe Dezember 1900 | Anzahl ber auf<br>bas Gebiet<br>entfallenben Ub-<br>geordneten |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1—2                           | 45.2                                                                                           | 2                                                              |
| 3<br>4                        | 25·3<br>22·3                                                                                   | 1 1                                                            |
| 5<br>6                        | 32·1<br>29·6                                                                                   | 1                                                              |
| 7                             | 31·5<br>186·0                                                                                  | 7                                                              |

# Steiermark.

| Nummer<br>bes | Anwesenbe ei<br>bevölkerung in | Anzahl ber<br>auf bas<br>Gebiet ent- |            |                           |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------|
| Wahlbezirkes  | im ganzen                      | beutsch                              | flowenisch | fallenben<br>Abgeordneten |
| 1             | 14.0                           | 13.9                                 | _          | 1                         |
| 2             | 34.5                           | <b>34</b> ·3                         | _          | 1                         |
| 3             | 48.5                           | 47.8                                 | 0.2        | 1                         |
| 4             | 44.6                           | <b>44</b> ·1                         | 0.2        | 1                         |
| 5             | 54.5                           | 53.7                                 | 0.7        | 1                         |
| 6             | 37.2                           | <b>36·7</b>                          | 0.2        | 1                         |
| 7             | 36.6                           | <b>36·3</b>                          | 0.2        | 1                         |
| 8             | 32.3                           | <b>32·1</b>                          | 0.2        | 1                         |

Steiermart.

| Rummer<br>des | Anwesende ei<br>bevölkerung in | Anzahl ber<br>auf bas<br>Gebiet ent= |            |                           |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------|
| Wahlbezirkes  | im ganzen                      | beutsch)                             | flowenisch | fallenben<br>Abgeordneten |
| 9             | 23.4                           | 19:3                                 | 4.1        | 1<br>" 1                  |
| 10            | 23.7                           | 21.2                                 | 2.4        | 1 1                       |
| ii            | 29.6                           | 17.9                                 | 11.3       | 1                         |
| 12            | 43.9                           | 43.7                                 | 110        | 1                         |
| 13            | 39.4                           | 39.1                                 | 0.1        | ii i                      |
| 14            | 43.0                           | 43.0                                 | -          | 1                         |
| 15            | 43.1                           | 43.1                                 | 0.1        | i                         |
| 16            | 47.1                           | 46.6                                 | 0.5        | 1                         |
| 17            | 48.7                           | 48.6                                 | 0.2        | 1 1                       |
| 18            | 42.4                           | 41.4                                 | 1.0        | 1                         |
| 19            | 53.6                           | 53.1                                 | 0.4        | 1 1                       |
| 20            | 46.6                           | 42.9                                 | 3.6        | i                         |
| 21            | 42.7                           | 42.7                                 | 30         | î                         |
| 22            | 41.2                           | 41.2                                 |            | 1                         |
| 23            | 45.9                           | 45.9                                 |            | i                         |
| 24            | 68.5                           | 3.3                                  | 65.2       | 1 1                       |
| 25            | 58.5                           | 3.4                                  | 55.1       | 1 1                       |
| 26            | 64.9                           | 0.4                                  | 64.5       | î                         |
| 27            | 49.5                           | 0.9                                  | 48.6       | 1                         |
| 28            | 46.1                           | 0.2                                  | 45.9       | 1                         |
| 29            | 52.5                           | 0.6                                  | 51.8       | 1 1                       |
| <b>3</b> 0    | 54.5                           | 2.4                                  | 52.1       | i                         |
|               | 1.818-8                        | 902.8                                | 409-5      | 80                        |

#### Kärnten.

| Rummer<br>bes<br>Wahlbezirkes | Anwesende ei<br>bevölkerung in | Anzahl ber<br>auf bas<br>Gebiet ent= |             |                           |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------|
|                               | im ganzen                      | beutsch)                             | flowenisch) | fallenben<br>Abgeordneten |
| 1                             | 23.3                           | 21.5                                 | 1.7         | 1                         |
| 2                             | <b>34</b> ·5                   | 21.6                                 | 12.9        | 1                         |
| 3                             | 45·1                           | <b>7</b> ·5                          | 37.6        | 1                         |
| 4                             | <b>34</b> ·3                   | 23.1                                 | 11.4        | 1                         |
| 5                             | 42.8                           | 41.5                                 | 1.3         | 1                         |
| 6                             | 34.5                           | 34.4                                 | _           | 1                         |
| 7                             | 35.1                           | <b>27</b> ·6                         | 7.5         | 1                         |
| 8                             | 32·3                           | 25.9                                 | 6.3         | 1                         |
| 9                             | 41.1                           | 29·1                                 | 11.9        | 1                         |
| 10                            | 38.0                           | 38.0                                 | _           | 1                         |
|                               | 860.8                          | 270-0                                | 90-5        | 10                        |

Krain.

| Rummer<br>bes  | Unwesenbe ei<br>bevölkerung in | Anzahl ber<br>auf bas<br>Gebiet ent= |            |                           |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------|
| Wahlbezirtes - | im ganzen                      | beutsch                              | (Lowenisch | fallenben<br>Abgeordneten |
| 1              | 35.6                           | 5·4                                  | 29.7       | 1                         |
| 2              | 44.6                           | 0.8                                  | 43.7       | 1                         |
| 2<br>3         | 36.3                           | 1.8                                  | 34.4       | 1                         |
| 4              | 45.9                           | 0.1                                  | 45.6       | 1                         |
| <b>4</b><br>5  | 40.0                           | 0.3                                  | 39.6       | 1                         |
| 6              | 47.1                           | 0.5                                  | 46.9       | 1                         |
| 7              | 50.1                           | 0.1                                  | 49.9       | 1                         |
| 8              | 44.8                           | 0.4                                  | 44.4       | 1                         |
| 9              | 54.2                           | 0.2                                  | 53.8       | 1                         |
| 10             | <b>36</b> ·0                   | 0.4                                  | 35.6       | 1                         |
| 11             | 51.1                           | 0.7                                  | 50.4       | 1                         |
| 12             | 18.8                           | 17.5                                 | 1.3        | 1                         |
|                | 504.8                          | 28.2                                 | 475.8      | 12                        |

### Bukowina.

| Nummer<br>bes     | Anwesenbe<br>in | Anzahl ber<br>auf bas<br>Gebiet ent= |            |            |                             |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| Wahl=<br>bezirkes | im ganzen       | beut[ch                              | ruthenisch | rumānisch  | fallenben Ab-<br>geordneten |
| 1 u. 2            | 70.3            | 37:8                                 | 13.7       | 9.4        | 2                           |
| 3                 | 32·3<br>22·7    | 20·6<br>18·1                         | 3·0<br>0·5 | 7·4<br>3·1 | 1                           |
| 4<br>5            | 78.0            | 8.1                                  | 67:3       | 0.3        | i                           |
| 6                 | 57.2            | 5.3                                  | 46.9       | 4.1        | i                           |
| 7                 | 51.4            | 4.9                                  | 45.4       | 0.1        | 1                           |
| 8                 | 52.4            | 7.6                                  | 42.9       | 0.2        | 1                           |
| 9                 | 52.8            | <b>12·6</b>                          | 38.6       | 0.4        | 1                           |
| 10                | 44.2            | 12.9                                 | 2.2        | 27.8       | 1                           |
| 11                | 70.0            | 14·4                                 | 13.9       | 46.9       | 1                           |
| 12                | 82.6            | 5.7                                  | 19.6       | 48.5       | 1                           |
| 13                | 53.9            | 4.9                                  | 25         | 43.9       | 1                           |
| 14                | 46.3            | 6.0                                  | 1.4        | 35.8       | 1                           |
|                   | 723-1           | 158-9                                | 297.9      | 227.9      | 14                          |

### Mähren.

#### L Böhmische Fahlbezirke.

| nub Militär-<br>bevöllerung in<br>Laufenb Enbe<br>Dezember 1900 | Anzahl ber<br>anf bas<br>Gebiet ents<br>fallenben<br>Abgesebneten | Rummer<br>bes<br>Bahl-<br>bezirtes                                           | heimische Bivil-<br>und Militär-<br>bevölkerung in<br>Taufend Enbe<br>Dezember 1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Anzahl ber<br>auf bas<br>Gebiet ent-<br>fallenben<br>Abgeordneten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38-4                                                            | 1                                                                 | 16                                                                           | 75-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 47.4                                                            | 1                                                                 | 17                                                                           | 60.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                 | ī                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                 | ! ī l                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                 | ī                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                 | ī                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ' ī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                 | i i                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ' ī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                 | i                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ' î .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                 | i                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                 | i                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                 | î                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                 | 1                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                 | 1 1                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                 | 1                                                                 | 20                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                 | 1                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                 | Dezember 1900                                                     | 38·4 1 47·4 1 44·3 1 40·5 1 41·9 1 37·9 1 39·4 1 41·2 1 42·7 5 65·1 1 63·1 1 | Resember   1900   Risportmeten   Resember   1900   Risportmeten   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   Stat |

#### II. Peutsche Wahlbezirke.

| Nummer<br>bes<br>Wahl:<br>bezirkes        | Anwesende ein-<br>heimische Zivis-<br>und Militär-<br>bevöllerung in<br>Tausend Ende<br>Dezember 1900 | Anzahl ber<br>auf bas<br>Gebiet ents<br>fallenben<br>Abgeordneten | Nummer<br>bes<br>Wahls<br>bezirtes                                        | Anwesende einsteinische Zivil-<br>und Militär-<br>bevölkerung in<br>Tausend Ende<br>Dezember 1900 | Anzahl ber<br>auf bas<br>Gebiet ent-<br>fallenben<br>Abgeordneten |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 u. 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | 70·2<br>37·9<br>25·4<br>27·1<br>23·5<br>36·7<br>41·8<br>35·0<br>25·8                                  | 2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                                   | 11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>Wahren<br>im gangen | 44·0<br>42·6<br>35·4<br>35·2<br>50·7<br>40·5<br>36·9<br>46·4<br>42·7                              | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                         |

# Softeften.

| Rummer<br>bes     | Anwesenbe einheimische Zivil- und Willitärbevölkerung<br>in Tausenb Ende Dezember 1900 |          |         |          | Anzahl ber<br>auf bas<br>Gebiet ent- |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------------------------------------|
| Wahl-<br>bezirkes | im ganzen                                                                              | beutsch) | böhmiſc | polnisch | fallenben Al<br>geordneten           |
| 1                 | 25.4                                                                                   | 22·1     | 2.6     | 0.6      | 1                                    |
| 2                 | 35.9                                                                                   | 35.9     | 0.1     | l —      | 1                                    |
| 2<br>3            | 35.3                                                                                   | 27.7     | 7.2     | 0.5      | 1                                    |
| 4<br>5            | 26.5                                                                                   | 14·2     | 1.4     | 10.9     | 1                                    |
| 5                 | 22.6                                                                                   | 15.4     | 0.1     | 6.9      | 1                                    |
| 6                 | 64.4                                                                                   | 6.0      | 27.3    | 30.9     |                                      |
| 6<br>7            | 46.2                                                                                   | 46.2     | _       | _        | 1                                    |
| 8                 | 28.7                                                                                   | 28.1     | 0.6     |          | 1                                    |
| 9                 | 32.7                                                                                   | 32.7     | _       | -        | 1                                    |
| 10                | 35.8                                                                                   | 33.2     | 0.4     | 2.4      | 1                                    |
| 11                | 54·1                                                                                   | 5.2      | 48.1    | 0.7      | 1                                    |
| 12                | 52.6                                                                                   | 1.5      | 42.7    | 8.4      | 1                                    |
| 13                | 68.0                                                                                   | 2.4      | 4.3     | 61.2     | 1                                    |
| 14                | 58.0                                                                                   | 2.3      | 0.4     | 55.4     | 1                                    |
| 15                | 48.1                                                                                   | 1.4      | 4.4     | 41.8     | 1                                    |
|                   | 634.8                                                                                  | 274.2    | 189.9   | 220.8    | 15                                   |

## Tiros.

| Rummer<br>bes       | Anwesenbe ei<br>bevölkerung in | Anzahl ber<br>auf bas<br>Gebiet ent- |             |                           |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------|
| <b>Bahlbezirles</b> | im ganzen                      | deutsch                              | italienisch | fallenden<br>Abgeordneten |
| 1 u. 2              | <b>4</b> 5·0                   | 42.8                                 | 1.8         | 2                         |
| 3                   | 29.3                           | 28·8                                 | 0.1         | 1                         |
| 4                   | 34.2                           | 30.5                                 | 3.6         | 1                         |
| 5                   | 21.1                           | 19·1                                 | 1.0         | 1                         |
| 6                   | 23.5                           | 2.0                                  | 21.0        | 1                         |
| 7                   | 28.6                           | 1.4                                  | 26.9        | 1                         |
| 8                   | 36.7                           | <b>36</b> ·6                         | _           | 1                         |
| 9                   | 34.1                           | 33.9                                 | _           | 1                         |
| 10                  | 29.4                           | 29.1                                 | 0.3         | 1                         |
| 11                  | 32.8                           | 32·8                                 | _           | 1                         |
| 12                  | 27.7                           | 27.6                                 | 0.2         | 1                         |
| 13                  | 40.2                           | <b>39·2</b>                          | 0.8         | 1                         |
| 14                  | 38.6                           | 35.1                                 | 3.5         | 1                         |
| 15                  | 27.8                           | 22.8                                 | 5.0         | 1                         |
| 16                  | 28.2                           | 27.9                                 | 0.3         | 1                         |
| 17                  | 30.7                           | 22.5                                 | 8.2         | 1                         |

Tirol.

| Rummer<br>bes       | Unwesende ei<br>bevölkerung in | Anzahl ber<br>auf bas<br>Gebiet ent- |             |                           |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------|
| <b>Bahlbezirkes</b> | im ganzen                      | beutfc)                              | italienisch | fallenben<br>Abgeordneten |
| 18                  | 24.8                           | 24.8                                 | _           | 1                         |
| 19                  | 44.8                           | . <del></del>                        | 44.7        | 1                         |
| 20 '                | 43.5                           | 0.1                                  | 43.3        | 1                         |
| 21                  | 40.8                           | 0.8                                  | 40.7        | 1                         |
| 22                  | 42.2                           | 0.1                                  | 41.8        | 1                         |
| 23                  | 48.1                           | 0.8                                  | 46.2        | 1                         |
| 24                  | 41.6                           | _                                    | 41.6        | 1                         |
| 25                  | 36.4                           | 0.1                                  | 36.3        | 1                         |
|                     | 881.0                          | 460.8                                | 868.0       | 25                        |

### Vorarlberg.

| Rummer<br>bes<br>Wahlbezirkes | Unwesenbe einbeimische<br>Bivit- und Militär-<br>bevölkerung in Tausenb<br>Ende Dezember 1900 | Anzahl ber auf<br>bas Gebiet<br>entfallenben Ab-<br>geordneten |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1                             | 26.4                                                                                          | 1                                                              |
| 2                             | 35.1                                                                                          | 1                                                              |
| 3                             | 38.8                                                                                          | 1                                                              |
| 4                             | 18.4                                                                                          | 1                                                              |
|                               | 118-7                                                                                         | 4                                                              |

### Iftrien.

| Nummer<br>bes        | Anwesenbe<br>in | Anzahl ber<br>auf bas<br>Gebiet ents |            |                 |                           |
|----------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------|
| Bahl-<br>bezirkes in | im ganzen       | italienisch                          | flowenisch | ferbo-troatifc) | fallenbenAb<br>geordneten |
| 1                    | 59.1            | 51.6                                 | 6.7        | 0.4             | 1                         |
| 2                    | 61.7            | 39.9                                 | 1.8        | 19.5            | 1                         |
| 3                    | 50.3            | 31.4                                 | 1.5        | 12.2            | 1                         |
| 4                    | 36.9            | 0.5                                  | 33.3       | 2.6             | 1                         |
| 5                    | 67.0            | 7.2                                  | 3.6        | 55.1            | 1                         |
| 6                    | 61.1            | 5.3                                  | 0.6        | 55.4            | 1                         |
|                      | 886.0           | 186.2                                | 47.7       | 148-1           | 6                         |

### Görz und Gradiska.

| Nummer<br>bes     | Anwesenbe<br>ir | Anzahl ber<br>auf bas<br>Gebiet ent= |            |                |                             |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------|
| Wahl-<br>bezirtes | im ganzen       | italienisch                          | flowenisch | ferbo-froatifc | fallenden Ab-<br>geordneten |
| 1                 | 23·8            | 16·1                                 | 4.8        | 0.1            | 1                           |
| 2                 | 38.2            | 0.3                                  | 37.7       | _              | 1                           |
| 3                 | <b>43</b> ·0    | 0.2                                  | 42.7       | _              | 1                           |
| 4                 | 39.9            | 38.0                                 | 1.7        | _              | 1                           |
| 5                 | 31.2            | 26.4                                 | 4.6        | _              | 1                           |
| 6                 | 49.4            | _                                    | 49.3       | _              | 1                           |
|                   | 225.4           | 81·1                                 | 140.6      | 0.1            | 6                           |

Trieft und Gebiet.

| Nummer<br>bes<br>Bahlbezirles | Anwesende ei<br>bevölkerung in | Anzahl ber<br>aui bas<br>Gebiet ents |             |                           |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------|
|                               | im gangen                      | italienisch                          | flowenisch  | fallenden<br>Abgeordneten |
| 1                             | 3 <b>3</b> ·3                  | 31.2                                 | 1.3         | 1                         |
| 2                             | 37·3                           | 29.7                                 | <b>3</b> ·1 | 1                         |
| 3                             | 30.6                           | 28.7                                 | 0.9         | 1                         |
| 4                             | <b>1</b> 5·5                   | 12.8                                 | 1.0         | 1                         |
| 5                             | 32.4                           | 14.1                                 | 17:3        | 1                         |
|                               | 151.0                          | 116-8                                | 27.4        | 5                         |

#### Sachregister.

(Die Biffern bebeuten Seitenzahlen.)

1.

Abgabe ber Stimmen 112. Abgeanberte Reichstagswahlordnung von 1848 1 ff. Abgeordnetenhaus 142, 143. Abfürzung ber Geschäftsbehandlung 155. Abonnement ber Bablerliften 69 ff. Abstimmung, mündliche 3 ff.
— schriftliche 3 ff. Abstimmungeverzeichnis 10, 107, 112, 113. Agnoszieren ber Bahler 98. Alter 33. Allgemeinheit ber Bahl 45. Alphabetische Anlage der Bählerlifte 62. Amtswegige Streichung aus der Bablerlifte 73, 82. Anderung von Wahlbezirken 27. Underungen ber Reichsratswahlordnung 154. hang zur **Reichs**ratswahlordnung 15<u>6</u> ff. Anhang Anmelbung ber Ranbibatur 85. Ansprachen an die Bahler 104. Armenverforgung 51. Auflegung ber Bahlerlifte 69 ff. Aufruf der Babler gur Urne 9 ff., 91. Ausfertigung der Legitimationstarten 84. - des Wahlzertifitates 141. Ausgenommen vom Bablrechte 33, 51. Musgeschloffen vom Bablrechte 33, 51 ff. Ausschreibung der Bahl 58 ff.

₽.

Beilage, statistische 199. Behinderung an der Wahlwerbung 56. Berichtigung der Wählerliste 8, 82 ff. Berusung gegen Reklamationsentscheibung 73, 78. Beschränkte Stimmgebung 126. Beschwerde an das Reichsgericht 78, 142, 152. Beurlaubte, zeitlich 51. Beweislast des Restamanten 80 ff. Bewirtung, öffentliche, von Wahlberechtigten 45. Böhmen, Wahlbezirlseinteilung 159. — Statistit 201. Butowina, Wahlbezirlseinteilung 187. — Statistit 209.

Ð.

Dalmatien, Bahlbezirkseinteilung 172.
— Statistik 204.
Dienstübung 51.
Dokumente zum Nachweise der Bahlberechtigung 80.
Doppelwahlen 17, 143.
— von Ersahmännern 135, 144.
Duplikate von Legitimationskarten 84, 85.

€.

Einerwahl 23.
Einsichtnahme in die Wählerlisten 60 sf., 71.
Einsprache gegen die Wahlberechtigung eines Wählers vor der Wahlsommission 95 sf.
Einzelmahl 2, 4, 23, 112.
Engere Wahl 125, 130.
Entzichuldigungsgrund 42.
Entziehung der väterlichen Gewalt 52.
Ergänzungswahlen 137 sf., 145.
— Ausschreibung der 59.
Erledigung des Mandates 137.
Ersamänner 12, 118 sf., 132 sf.

Erteilung bes Bahlzertifikates burch ben Chef ber politischen Landesbehörde 140. Evidenzhaltung ber Bählerliften 60 ff.

et way.compen

₹+

Falschen Nachrichten, Berbreitung von 45. Februarpatent 12. Formular der Wählerliste 68. Frist zur Entscheidung von Reklamationen 78.

- jur Legitimationsprüfung 150.

G.

Gagiften ohne Rangsklaffe 51. Galizien, Bahlbezirkseinteilung 173. Statistit 204. Gasthaus als Wahllofal 89. Geheime Abstimmung 109. Gemeinbevorfteber, Berftellung. ber Bählerlifte durch die 60 ff. Gendarmerie 51. Gerichtsbezirte 26, 157. Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses 148, 155. Geichlecht, mannliches 32. Gleichheit bes Bahlrechtes 43, 45. Gorg und Grabista, Bahlbezirtseinteilung 197. Statistit 213. Gruppenwahlort 29, 60. Gültigkeit der abgegebenen Stimmen Gutegebiet 47.

Ð.

Hauptwahllommission 12, 122 ff. Hauptwahlort 7 ff. Hauptwohnsit 47, 50. Herstellung der Wählerlisten 61. Historische Ubersicht 1 ff.

7.

Ibentität, Anstände über die — eines Wählers 95 ff. Ibentität, materielle, der Wählerliste 108. Folierkammer 110. Istrien, Wahlbezirkseinteilung 196. — Statistit 212.

雅.

Kärnten, Wahlbezirkseinteilung 186. — Statistik 208. Ratafter, nationaler 24. Kompetenz der Bahltommission 96. Rompetenz des Wahltommiffars 102. Ronfurs 52 ff. Konstatierung, erste, Zugehörigteit 63 ff. erste, der nationalen Konftituierung der Bahltomiffion 103, 107. – ber Hauptwahlkommission 124. Rontrollierung ber Bahlerlifte burch die politischen Behörden 69 ff. Rrain, Bahlbegirtseinteilung 187. · Statistit 209. Rremfierer Entwurf ber Ronftitutionsurtunde für die öfterr. Staaten 5. Rumulativmahlen 2, 5. Ruratel 51. Rurien, nationale 6. Ruvertierte Stimmzettel 110.

Ç.

Landesstatute von 1860 11 ff. Landtagswahlordnung von 1849 7 ff. Landtagswahlordnung von 1861 12 ff. Leere Stimmzettel 39, 120. Legitimationsausjäynß 147. Legitimationsfarte 3, 8 ff., 84 ff. Legitimationsprüfung 147 ff. Listenwahl 2, 4, 5 ff., 23. Los, Entscheidung durch das 94, 130.

M.

Majorität, absolute 4, 125. Mähren, Wahlbezirkseinteilung 189. — Statistis 210. Mährische Landesordnung 25, Landstagswahlordnung 63 st. Mannschaftsstandes, Personen des 51. Mehrheitswahl 23. Mildtätigkeit, Inanspruchnahme der össentlichen 53. Militärbeamte 51. Militärgeistliche 51. Minoritätenvertretung 125 st.

M.

Rachrichten, Berbreitung falscher 45. Rachträge zur Wählerliste 69 ff. Nationale Kurien 6, 22 ff. — Kataster 22 ff. Rational getrennte Wahlförper 22 ff., 60. Reuwahlen, allgemeine 144. — binnen 90 Tagen 144. Richtigkeitsgründe, materielle 100. Riederöfterreidisches Bahlpflichtgeses 41 ff. Rotwahlgeses 13.

#### Ø.

Offene Abstimmung 109.
Össentlichkeit des Bersahrens vor der Wahlkommission 104 ff.
Offiziere 51.
Offiziere 51.
Oftoberdiplom 11.
Österreich ob der Enns, Wahlbezirkseinteilung 181.
— Statistit 207.
Österreich unter der Enns, Wahlbezirkseinteilung 177.
— Statistit 206.

#### V.

Parteien, wahlwerbende 104, 106. Barteizersplitterung 126. Baffives Bahlrecht 37. Bermanente Liften 8, 61. Perfonliche Ausübung bes Wahlrechtes 43. Perfonlichkeit, physische 32. Billersborfiche Berfaffung 1. Blatate 59. Pluralität 18, 46. Bolizeiaufficht 52. Privatpersonen für bas Ehrenamt bes Bahltommiffare 58. Prototol 89, 113. Brotofollführer 4. Prototollierung 112. Broportionalwahl 126. Provisorische Bahlordnung für ben erften öfterreichischen Reichstag 1. Bublizierung ber Bahlansschreibung 59 – ber Bählerliften 69 ff.

#### R.

Rechtsschup bes Wahlrechtes 153 ff. Reichstatswahlordnung von 1873 14. Reklamation 7, 69, 73 ff. Reklamationsentscheidung 73 ff. Reklamationserigt 8, 69 ff. Reklamationsversahren 8, 73 ff. Reklamationsversahren 8, 73 ff. Richtigstellung der Wählerliste 69 ff., 73 ff. Richtigstellungsversahren 64. Rubrik für den Ersahmann 132 ff. \$

Salzburg, Wahlbezirkseinteilung 183. — Statistik 207. Schlefien, Bahlbezirkseinteilung 193. Statistif 211. Schluß ber Stimmabgabe 116. Schriftführer 89, 90, 112. Seghaftigfeit 33 ff. Strutinium 118 ff. für die Bahl bes Erfasmannes 119, 135. Sountag als Wahltag 58. Souveranitat des Barlamentes 140. Sprache bes Wahlprototolles 90. Staatsbürgerichaft 33. Statistische Beilage 199. Steiermart, Wahlbezirtseinteilung 184. Statistik 207. Stellvertreter 11. Stellvertretung in ber Ausübung bes Bablrechtes 44. Stimmabgabe 112, 113. — geheime 109 ff. — offene 109 ff. Stimmbezirt 2, 7 ff., 24.

— administrativer 19, 30, 31. Stimmengleichheit 94, 130. Stimmgebung, beichrantte 126. Stimmgewicht 46. Stimmbäufung 126. Stimmliste 107, 109, 113, 118. Stimmzahl, zu geringe, ber Minorität 129. Stimmzerfplitterung 129. Stimmzettel 85 ff., 113. · behördlich erfolgte 109. Streichung aus ber Bahlerlifte 73 ff. Stricheln 106.

#### €.

Tagesordnung 147 ff.
Teillisten 60 ff., 88.
Teilwahlaft 7, 123.
Tirol, Wahlbezirkseinteilung 194.
— Statistit 211.
Triest, Wahlbezirkseinteilung 197.
— Statistit 213.
Trunkenheit 52 ff.

#### Ŋ,

Übergabe der Wahlakten 122. Überreichung des Stimmzettels 113. Übersicht, historische 1 ff. Übersiedlung 34. Unbefugte Ausübung des Bahlrechtes 44. Ungültigkeit ber Stimmen 99, 120. Unterfertigung ber Bahlakten 121.

#### V.

Berbreitung falicher Nachrichten bei einer 28abl 45. Bereidigung der Bahltommission 95. – des Wahlvorstandes 95. Berfaffungerevission von 1882 17. - von 1896 **18**. Berifizierung der Bahlen 143. Berlangerung bes Bahlattes 116. Berlautbarung bes Stimmzählungsergebniffes 122. Berluft des Wahlrechtes 52 ff. – und ber Wählbarkeit 56. Berichiebung bes Wahlattes 116. Berteilung der Abgeordneten auf die einzelnen Rronlander 157 ff. Bertrauensmänner 104, 106. Berurteilung, Folgen der 52 ff. Bervielfältigung der Bählerliste 69 ff. Berweigerung des Bahlgertifikates 141. Borarlberg, Bahlbezirkseinteilung 196. — Statistik 212. Borbemertung zur Bahlbezirkseinteilung 156 ff. Borberatungs-(Legitimations-) Ausschuß 147. Borbereitung ber Bahlen 58. Bormundschaft 51. Bornahme ber Bahlen, einheitliche 58. - der Abgeordneten 86 ff. Borsigender der Bahltommission 94 ff. Vote cumulatif 126 ff. Vote limite 126 ff Vote unique 126 ff.

#### w.

Wählbarkeit 31 ff.
Wählerklasse 7 ff.
Wählerkurie 7 ff.
Wählerliste 2 ff., 60 ff., 113.
— permanente 8, 61.
— ottasionelle 61.
— national getrennte 73 ff., 99.
Wassen-(Diense-)thbung 34, 51.
Wahl, direkte, indirekte 5.
— engere 5, 125, 130.
Wahlagitation 104.

Wahlatten 116 ff. Bablanfechtungen 149. Bahlausschreibung 8, 58 ff. Bahlbehinberung 115. Bahlbeftechung 45. Bahlbezirt 2 ff., 22 ff. Bahlbezirteinteilung 156 ff. Wahldiftritt 2. Bahlfaligung 115. Bahlfreiheit, Gefet zum Schute der 44. Bahlgang, zweiter 5, 13, 125. Bahlgeheimnis 109 ff. — Berletung des 111. Bahltörper 22 ff Bahltommiffar, landesfürstlicher 44 ff., 89 ff. Bahltommission 3, 4 ff., 91 ff., 94 ff. Wahlfreis 2, 5. Wahlleitung 87. Wahllofal 30, 89. Bahlmanner 2 ff. Bahlmannerlifte 2. Wahlnötigung 44. Wahlort 7ff., **29**ff., **47**ff., 88ff. 139ff. Wahlpflicht 32, **38**. Bahlproteft 149. Bahlprotofoll 113. Bahlprüfung 147. Bablrecht 31. Bahlfektionen 19. Bahltag, einheitlicher 58. Wahlurne 112, 116. Bahlvereitlung 115. Bahlversammlung 3, 91, 122 ff., 140. Wahlvorstand 92. Bahlvorsteher 92. Bahlzeit 116. Bahlzertifitat 10, 141. Bahlzettel 4. Warteraum 117. Bieberbefähigung 52, 54. Wohnsig 33 ff., 47 ff.

#### ₽.

Bustellung der Legitimationskarten 87 ff. Zuweisung der Wähler an die Wahlkommissionen in alphabetischer Ordnung 80 ff.
— nach territorialer Zugehörigkeit 87 ff. Zwangsarbeitsanskalt 52. Zweiter Wahlgang 5, 13, 125.

ï

C.

.

**,** 

,

• • . 1 .

|  |  | 8 |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

· • ٠ .

. •

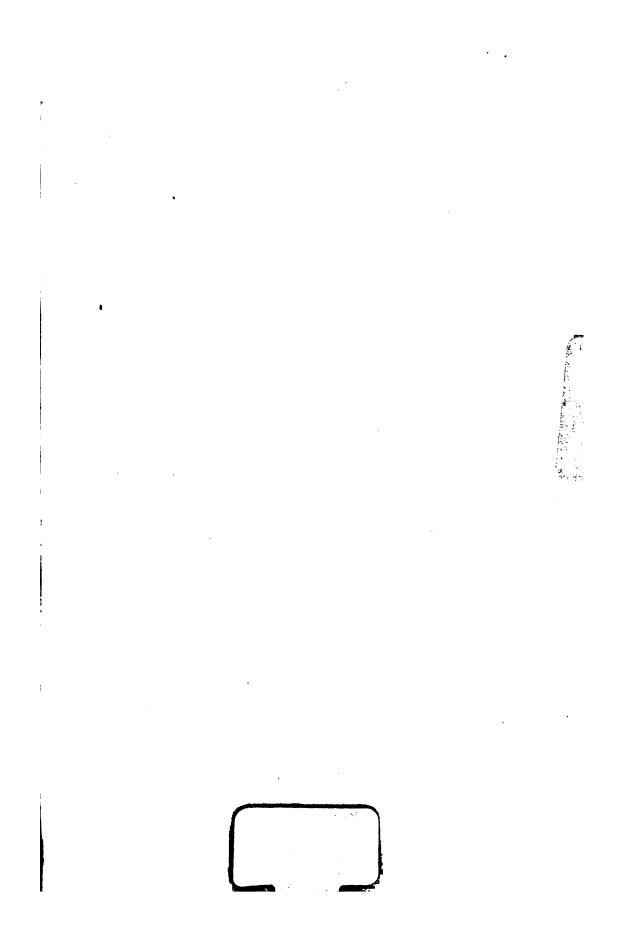

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |

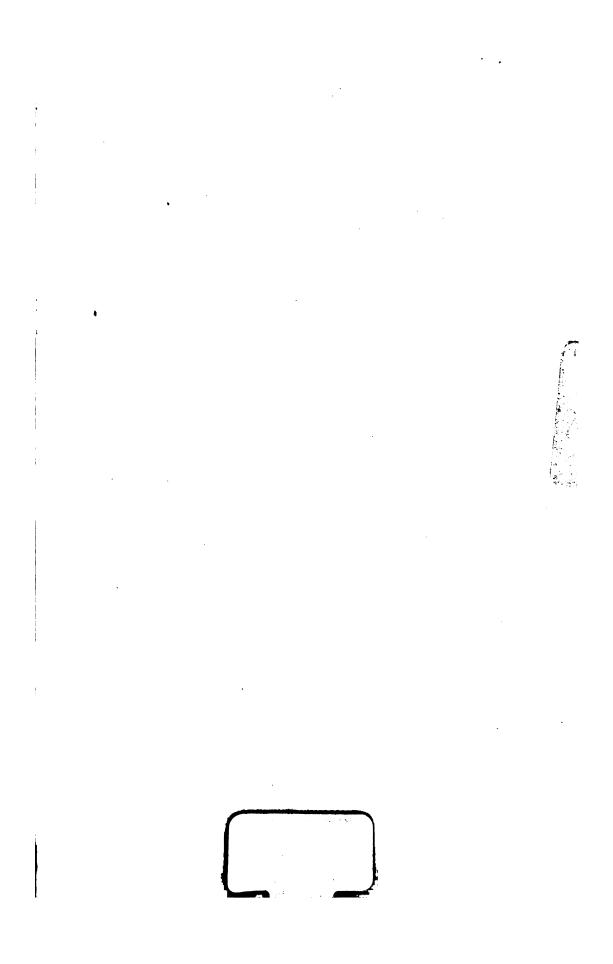

. • •

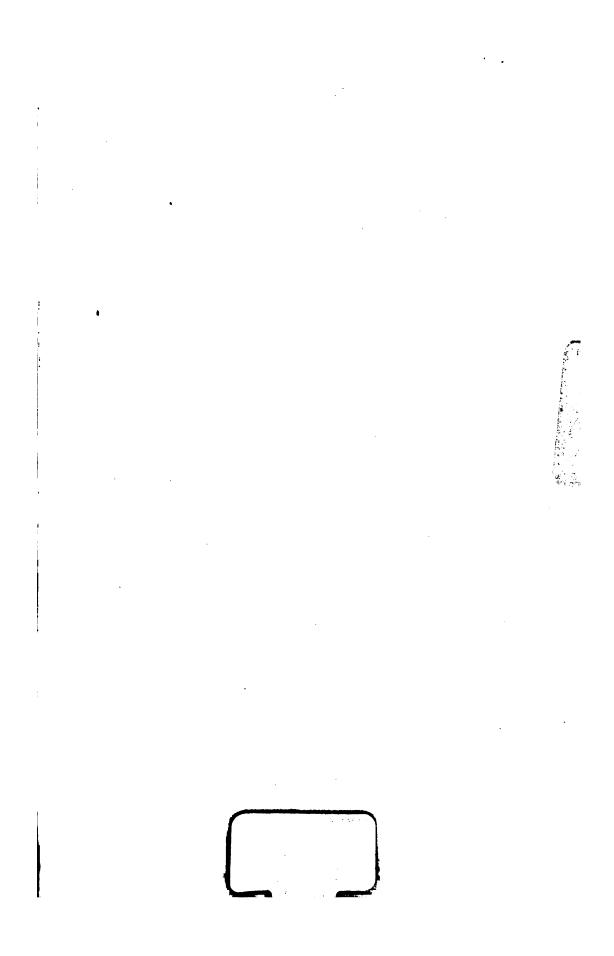

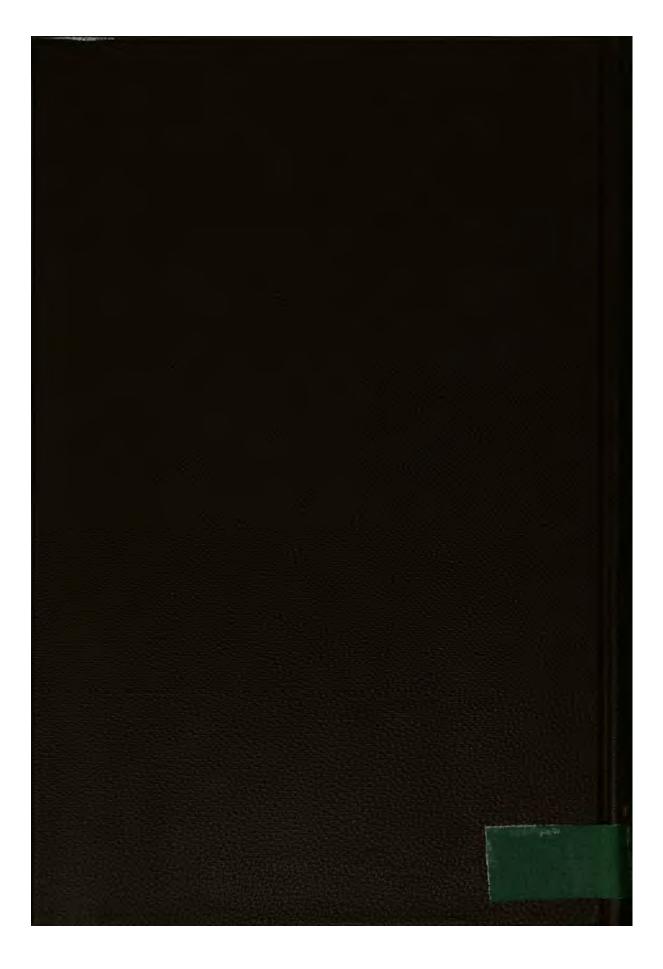